

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

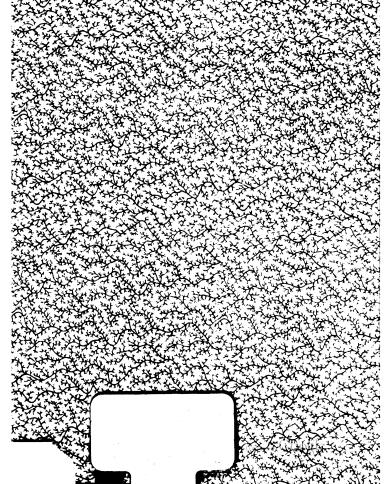



### Paris

oder

das Buch der Hundert und Gin.



## 13192 00 13192

das Buch der Hundert und Ein.

Aus bem Franzbsischen übersett von

Theobor Sell.

CIKC---:

Vierter Band.

Potsbam, 1832. Berlag von Ferdinand Riegel.

THE NEW YORK
PUBLICLIBRARY

4 1 1 4

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1909

from Circ. Dept.

Der Verleger an das Publikum,

Bon Dank, wie billig, für die berühmten Schrift, steller durchdrungen, die mir den ehrenvollen Bei, stand ihrer Feder und ihres Talentes gewidmet haben, theile ich hier, mit einer Art von meiner Seits sehr begründetem Stolze, den Brief mit, welchen diese Herren mir in einem sehr unglücklichen Augenhlicke zusendeten, und welchen bereits die Zeitschriften aller Farben zu veröffentlichen sich beeilten. Er lautet so "):

e) Die Unterzeichner auf bas Wert ber hunbert unb Gin werben im 5ten Banbe bas Fac simile biefes Briefs und aller Unterschriften erhalten.

"Mein herr! In ber-Mittheilung neuer Unglichefelle, welche Sie bekrafen, erfannten wir Ihr Barigefühl. Alles, wes in Frankreich am Fortschreiten ber Enterant Ihril. nimmt, wird baburch eben so betroffen fein, wie wir. Es stand nicht in unster Wacht, Sie vor diesen Unfallen zu schüßen, und wenn die Berhältnisse, in welchen sich jest der Handel befindet, entscheidender waren, als Ihre guten Absichten, können Sie dies wenigstens nicht der Undankbarkeit der Gelehrten anrechnen, beren Achtung und Freundschaft Ihnen siets bleiben wird."

"Es liegt uns aber daran, mein Herr, öffentlich zu erklären, daß wir bloß um Ihretwillen und lediglich in der Absicht, Ihren Geschäften förderlich zu sein, uns beeilt hatten, zu der Herausgabe des Werks beizutragen, welches Sie in der peinlichen Lage, in welche Ihr Mißgeschick Sie verseht hatte, für ein Rettungsmittel hielten, und daß wir auch sortan nur um Ihretwillen und mit der Abssicht,

Ihnen dadurch nuthlich zu werden, daß wie gur Ber, befferung Ihrer Umftande nach allen Araften beiteragen, fortfahren werden, das Unternehmen zu unterftugen, das Sie unter der Sewähr unserer Mitwirkung begonnen haben."

"Bietet das Versprechen, das wir Ihnen vor einigen Monaten gaben, Ihnen noch einigen personitchen Vortheil dar, so erneuern wir hiermit die Zusage, es aufs Sorgfältigste zu erfüllen, und nie hat es uns bindender geschienen, als jeht, wo Sie unglücklich sind."

"Wir verharren, mein herr, mit hochachtung und Theilnahme bie unterzeichneten Gelehrten, Mitarbeiter an bem Buche ber Hundert und Ein."

Ich will hier die Unterschriften nicht sammtlich, mittheilen, welche diesen Zeilen folgten, weil ich dadurch nur alle die Namen wiederholen wurde, welche schon in der Liste der Mitarbeiter standen, welche dem ersten Bande dieses Werks beigefügt

war, sondern bloß die neu hinzugefommenen Mamen, welche sich ebelmuthig an die schon bekannten ange-schlossen haben, hierher seben, nämlich:

Die Berren Jacques Arago; Berrper b. Sohn; Fortune be Brad; Alphonfe be Cailleur; Fenimere Cooper; ber Bicomte be Cormenin; ber Graf Armand Dallonville; ber Bicomte D'Arlincourt; Darmaing; de Benoude; ber Bergog von Fig. James; be Lamothe Langon; E. J. Delécluze; ber Graf Jules de Refféguier; de SainteAnge; Dupin ber Meltere; Louis Marie Fontan; Fontanen; ber General La Fanette; ber Bis comte de Martignac; Maurice Alon; Eb. mond Ménéchet; & Montigny; Paulmier,-Lehrer der Taubstummen; der Graf de Pepronnet; Regnier Destourbet; Rep. Duffeuit; ber Graf be Segur von der Academie Française;

Madame de Sauza; Bollis; der Graf H. de Vicils Castel; Wadame Cliss Bolare.

Ich erlande mir keine Betrachtung über so aus, gezeichnete, eben mitgetheilte Namen. Man wird von selbst darunter auch den des großen Bürgers bemerken, der sich in die Reihe der Selehrten mit stellte, um mir durch den Schutz seines Ramens und seiner Volksthumlichkeit Beistand zu gewähren, so wie den Namen eines berühmten Fumben, Amerika's Ehre, und den Mitburger aller unserer gernialen Männer.

Jest sei es mir nur noch erlaubt, den Ausbruck meiner innigsten Dantbarteit zwei berühmten Akabe, demikern darzubringen, die, da sie nicht in Paris zugegen waren und ihre Namen folglich nicht mit unter den Brief zeichnen konnten, den man eben gelesen hat, mir in zu schmeichelhaften Ausdrücken schrieben, als daß ich nicht einige Stellen als Beweise ihres mich so hoch ehrenden, eblen Andenkens

### Paris

Das Buch der Qundert und Gin.

# 13192 oon

das Buch der Hundert und Ein.

Aus bem Frangbfifchen überfest

von

Theobor Sell.

CIAC--

Vierter Band.

Potsdam, 1832. Berlag von Ferbinand Riegel.

THE NEW YORK
RUBLICLIBRARY

4.007.4

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1909

Thom Circ. Dept. Contest.

Der Verleger an das Publikum.

Bon Dank, wie billig, für die berühmten Schriftsfteller durchdrungen, die mir den ehrenvollen Bei, stand ihrer Feber und ihres Talentes gewidmet haben, theile ich hier, mit einer Art von meiner Seits sehr begründetem Stolze, den Brief mit, welchen diese Herren mir in einem sehr unglücklichen Augenblicke zusendeten, und welchen bereits die Zeitschriften aller Farben zu veröffentlichen sich beeilten. Er lautet so "):

<sup>\*)</sup> Die Unterzeichner auf das Wert ber hunbert und Gin werben im 5ten Banbe bas Fac simile biefes Briefs und aller Unterschriften erhalten.

"Mein herr! In ber-Mitthellung neuer Unglückefalle, welche Sie bekrafen, erkannten wir Ihr Bartgefühl Ales, wes in Frankreich am Fortschreit ten ber Enterant Iheil nimmt, wird baburch eben so betroffen sein, wie foir. Es stand nicht in unster Macht, Sie vor biesen Unfällen zu schüßen, und wenn die Berhältnisse, in welchen sich jest der Handel befindet, entscheidender waren, als Ihre guten Absichten, können Sie dies wenigstens nicht der Undankbarkeit der Gelehrten anrechnen, deren Achtung und Freundschaft Ihnen stets bleiben with."

"Es liegt uns aber daran, mein Herr, öffentlich zu erklären, daß wir bloß um Ihretwillen und lediglich in der Abstächt, Ihren Geschäften förderlich zu sein, uns beeilt hatten, zu der Herausgabe des Werks beizutragen, welches Sie in der peinlichen Lage, in welche Ihr Mifgeschick Sie verseht hatte, für ein Rettungsmittel hielten, und daß wir auch fortan nur um Ihretwillen und mit der Abssch.

Hinen dadurch nühlich zu werden, daß wie zur Ber, befferung Ihrer Umftande nach allen Kraften beistragen, fortfahren werden, das Unternehmen zu unterftugen, das Sie unter der Sewähr unserer Mitwirkung begonnen haben."

"Bietet das Versprechen, das wir Ihnen vor einigen Monaten gaben, Ihnen noch einigen personitchen Bortheil dar, so erneuern wir hiermit die Zusage, es aufs Sorgfältigste zu erfüllen, und nie hat es uns bindender geschienen, als jeht, wo Sie unglücklich sind."

"Wir verharren, mein herr, mit hochachtung und Theilnahme die unterzeichneten Gelehrten, Mitarbeiter an dem Buche der Hundert und Ein."

Sch will hier die Unterschriften nicht sammtlich, mittheilen, welche diesen Zeilen folgten, weil ich badurch nur alle die Namen wiederholen murde, welche schon in der Liste der Mitarbeiter standen, welche dem ersten Bande bieses Werks beigefügt

war, sondern bloß die neu hinzugekommenen Mamen, welche sich edelmuthig an die schon bekannten angeschlossen haben, hierher sehen, nämlich:

Die herren Jacques Arago; Berrner b. Sohn; Fortune be Brad; Alphonfe be Cailleur; Fenimere Cooper; der Bicomte be Cormenin; ber Graf Armand Dallon, ville; ber Bicomte D'Arlincourt; Darmaing; be Benoube; ber Bergog von Sig, James; be Lamothe Langon; E. J. Delecluze; ber Graf Jules de Rességuier; de Saint, Ange, Dupin ber Meltere; Louis Marie Fontan; Fontanen; ber General La Fanette; ber Bb comte de Martignac; Maurice Alon; Eb. mond Menechet; & Montigny; Paulmier,-Lehrer der Taubstummen; ber Graf de Pepronnet; Regnier Destourbet; Ren. Duffeuil; ber Graf be Segur von bet Academie Française;

Madame de Canza; Bollis; ber Graf H. de Bieil: Caftel; Madame Elise Bolart.

Ich erlande mir keine Betrachtung über so aus, gezeichnete, eben mitgetheilte Namen. Man wird von selbst darunter auch den des großen Bürgers bemerken, der sich in die Reihe der Selehrten mit stellte, um mir durch den Schutz seines Ramens und seiner Bolfsthumlichkeit Beistand zu gewähren, so wie den Namen eines berühmten Fumben, Amerisa's Ehre, und den Mitburger aller unserer ger nialen Männer.

Jest sei es mir nur noch erlaubt, den Ausbruck meiner innigsten Dankbarkeit zwei berühmten Akade, demikern darzubringen, die, da sie nicht in Paris zugegen waren und ihre Namen folglich nicht mit unter den Brief zeichnen konnten, den man eben gelesen hat, mir in zu schmeichelhaften Ausbrücken schrieben, als daß ich nicht einige Stellen als Beweise ihres mich so hoch ehrenden, eblen Andenkens hier wieder abdrucken laffen folite. Herr de Las martine bruckte fic aber so aus:

"Lieber Labvocat, ich melbe Ihnen mit Vergnd.
gen, daß ich Ihnen mein Versprechen gehalten und in diesen Tagen eine, die Nevolutionen ber titelte Harmonie in Bezug auf Sie geschrieben habe. Sagen Sie mir, wann und wie ich sie Ihnen zusenden soll?"

"Neberzeugen Sie sich, wie glücklich ich mich fable, einem Manne angenehm und nütslich fein zu können, der den Dank Aller verdient, die nur eine Zeder führen können, so wie von meinen Sefühlen alter Freundschaft."

Auch herr von Barance, franzofischer Gefandter in Turin, hat mir einen neuen Beweis seiner Theile nahme an mir durch einen Brief vom abgewichnen 13. Februar geben wollen, in dem er mir mit ausgezeichneter Zartheit die Anstrengungen ins Gebächtniß jurderuft, die wir in glicklichern Zeiten für die

Literatur zu machen versuchten. Dies feine eigenen Ausbrude:

Bit Bedauern, mein herr, habe ich erfahren, daß Ihr muthiges Streben, daß die Standhaftig. Beit, mit welcher Sie feit 18 Monaten gegen Berhaltniffe kampfen, die von Ihren Bemubungen, mie Ihrer Boraussicht unabhängig find, Gie nicht vor einer traurigen Krisis haben schützen konnen. Wer Sie nur fennt, wer nur jemals mit Ihnen in Berg binbungen geftanben bat, mirb 3hr Unglud aufs Schmerzlichste mitempfinden. 3ch selbst weiß besser als viele Andre, welche Rechtlichkeit, welche Uns eigennütigfeit in allen Ihren Geschäftebeziehungen vorwaltet. Sie lieben die Wiffenschaften um dieser felbst willen weit mehr, als in commercieller Sinficht. Ihre Thatigfeit hat jum gunftigen Erfolg der Berte, beren Berleger Sie maren, viel beiges tragen, und Sie schienen in den mannigfachen Uns ternehmungen, die man Ihnen verbanft, einen Eifer

zu zeigen, der sich mehr auf deren Verfasser, als auf Ihren eigenen Vortheil bezog. Ich würde mich seibst der Undankbarkeit zeihen müssen, wenn ich mich nicht beeilte, Ihnen zu sagen, daß ich mir es als Psiicht anrechnen werde, Ihnen in irgend Etwas nühlich zu werden und, wenn ich's vermöchte, dazu beizutragen, Ihre Verlegenheit zu mindern."

Noch bleibt mir die lette Pflicht übrig, nämlich die, dem Publiko meinen Dank für die Theilnahme auszusprechen, die es mir seit 15 Jahren bei allen meinen Unternehmungen gezeigt hat, und es zu bitten, das feierliche Versprechen anzunehmen, daß ich mich bestreben werde, durch neue Anstrengungen dessen Fortdauer zu verdienen.

Paris, an 15. marz 1832.

C. Labvocat.

### Vinçennes.

Ich hatte mich unterbrochen. Rur zu lange hatte ich gelesen: meine Augen waren mude geworden und die Augenlider sanken berab. Mein halb zugemachtes Buch entschlüpfte unbemerkt meiner hand. Aufmerksam versfolgte ich trübe Gedanken von herabwürdigung, Armuth und Tod. Ich war vom Studium zum Nachdenken, vom Nachdenken zum Träumen übergegangen.

Es war eine kalte Decembernacht. Dichtes Schneegestöber stürmte in die weiten Höfe, auf die hoben Wälle, in die Tiefe der Gräben herab, die nicht für das Berbrechen ausgeworfen worden waren, auf das winkelige Dach der Rapelle, wo das Grab des herzogs von Enghlen ift, und warf im Borübergeben eine weiße und reine Kante auf die Auszackungen des lieblichen Portals von Franz I. Der Wind pfiff scharf durch die schlecht verwahrten Schiessischer meines Thurmes. Die IV.

Raben, freie Mitgenoffen des Donjon, hatten ihr Rrach-

Diefes traurige Behaltnif, Diefe nadten, fchmubigen Mauern, diefes flaubige, eifige Pflafter, biefes gerriffene Bettlaten, diefer eiferne, balb gerbrochene Leuchter, aus dem mit dampfendem Rauche ein übelriechendes, mattes Licht ragte, die knarrenden Riegel, die scharf zugespißten Bitter, biefe gange Umgebung bes Glends und ber Gefangenschaft mar fur mich verschwunden. Die lange Anftrengung meines Geiftes batte ibn von ber Gegenmart abgezogen und getrennt. Die Betrachtung meines Unglud's batte beffen Spuren verwischt. und doch wohnten bier ebebem Ronige! Philipp August, ber bellige Ludwig, Rarl ber Beife, Ludwig, ber Bater feines Bolfs, Frang, ber Bater ber Wiffenschaften, Beinrich ber Gute, Ludwig ber Gerechte und Ludwig der Große. Dier wohnten Rabelle von hennegau, Blanka von Caftilien, Maria von Brabant, Blanka von Navarra, Anna von Desterreich und die reizende Manes, Dame ber Schönheit, und die La Fanette, melche Bugerin ward, ohne gefallen zu fein, und die La Balliere, welche aefallen mar, und boch Bufferin marb.

"Wie oft, sagt die alte Chronik, geschah es nicht, daß man hier den heiligen Mann, den König, sab, wie er, nachdem er die Rese gehört, sich im Walde erging, im kamelotnen Rocke, einen halb leinenen Neberwurf ohne Nermel darüber, mit einem Mantel von schwarzem

Benge, und Teppiche babin breiten ließ, um mit ben Seinen barauf ju fiben, und Alle, bie mit ibm ju verhandeln hatten, tamen dabin und sprachen mit ibm, ohne bag ein Diener sie baran gehindert hatte, und er faß da feinem Bolfe eifrigft ju Recht."

Dorthin wurden auch vor 452 Jahren nach dem Siege von Rosbec die eifernen Retten gebracht, welche das aufrührerische Volk in Paris auch zu Barrikaden voraerichtet batte.

hier mar es, wo sich bei der Belagerung von Paris burch die Burgunder Karl der Kuhne und Ludwig XII. fanden, um den zu Constanz abgeschlossenen Frieden zu unterzeichnen.

hier beschwor ber Connetable Saint-Paul sein Amt; ein so schlecht gehaltener Schwur, ein so schonungelos bestrafter Meineid!

hier ftarben Ludwig ber Zanker, Karl ber Schone, Karl IX.; hier ftarb Jfabeau von Baiern, die verruchte Mutter, Gattin und Konigin, und Majarin, ber Mann von Glud und Geschick. hier starb auch ein englischer Konig, ber sich jum Konige von Frankreich hatte machen wollen, in jener elenden Zeit, von welcher die Chronif sagt: "Als die Pariser mehr als zuvor sich einander anschlossen und sich gegenseitig versprachen, mit allen ihren Kräften und aller ihrer Macht gegen den Konig Karl Widerpart zu halten, weil sie, schlecht berathen, glaubten, er wolle sie ganz vernichten, da sie

thn aus ber Stadt getrieben und ein gut Theil feiner Diener getobtet hatten."

Aber der Ruhm der alten Beste ist dahin. Rut der Glanz großer Unglücksfälle ist ihr noch geblieben. Wie viele herdbgestürzte Menschen sind hier vorübergangen, gestern allmächtig, heut verbannt und gefangen! Bensdome, Ornano, Gonzaga, Johann von Wert, Johann Casimir, Puylaurens, Beaufort, Chavigny, Ret, Longueville, Conti, Fouquet, der Lette der Stuarts, der große Condé! .... und noch ein anderer Condé, für den der Tag der Besteiung nie angebrochen ist! Wie haben sich diese edlen Wohnungen verändert! Was habt ihr aus dem Site der Könige, Mazarin's, Richelieu's, Napoleon's gemacht?

Zwei Freunde — benn es find mir beren noch geblieben — hatten mich fruh besucht. Es war das erstemal. Ihre Ausdauer hatte endlich alle hindernisse besiegt. Sie hatten die enge Zugbrude der Beste überschritten, waren nicht ohne Ermudung die 180 schmalen und fleilen Stufen der hoben Wendeltreppe beraufgestiegen.

Es waren Ludwig von B\*\*\* und Julius von R\*\*\*. Jener ein gesehterer, alterer, ernsterer Mann, überlegensben Geistes, ber ben Streit nicht haßt, eine gerade, gesunde Seele, die es nicht ungern hat, wenn einige nashere Betrachtung seine ersten Eindrude erklart und berichtigt, ein Mann, wie man deren nicht mehr findet, ber in ber That bester ift, als er selbst sein will, und

der das, was seine Herzensgute ibm fiets einfibst, nur der Ueberlegung zu verdanken glaubt. Dieser, junger, rascher, belebter, liebenswurdig auf eine andere Art, aber in dieser Art excentrisch, geistreich, mit einer andern Weise von Geist, aber wieder in dieser Weise geistzeicher als irgend Jemand; anmuthig, glanzend und doch natürlich, Schriftseller, Dichter, Weltmann, überzall überwiegend.

Alle Beide alte Freunde, mahre Freunde, geprüfte Freunde; alle Beide zitternd, wie man nie für sich selbst zittert, weinend, weinend vorzüglich, weil sie mich nicht weinen saben.

Meine Kinder — was mir von meinen Kindern noch übrig — waren auch an diesen traurigen Ort gedrungen. Tief betrübt hielten sie sich mit größter Ausmerksamkeit selbst zurück, thaten sich Zwang an. Aber ihre schmerzliche Theilnahme verrieth sich wider ihren Willen, und dieser gewaltsame, unnatürliche Zwang zeigte nur um so mehr ihren zerknirschenden Schmerz.

Bei ihrem Anblide war mein, sich gewhhnlich selbstbeherrschendes, Gemuth bewegt worden. So viele Freude und Schmerz auf einmal, so viel Glud und so viel Berzweiflung hatten mich erschüttert. Ich war schwach geworden bei diesem sußen und grausamen Beweise von Liebe und Zuneigung.

Ich las nicht mehr und konnte mich boch von dem, was ich gelesen hatte, nicht losreißen. Alle meine Ge-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,\mathsf{Google}$ 

danken behielten noch den Sindruck davon. Das Buch, das meinen Geift so mächtig ergriffen hatte, war keins der neuesten Zeit: es war ein ernstes, altes Buch; vormalige Tage, vormalige Sitten, vormalige Chroniken.

Die Stelle, bei der ich verweilt hatte, lautete so:
"Herr de la Rivière, hatte man ihm gesagt, rettet Euer Leben; denn die Reidischen haben jeht Gewalt über Euch. Diesen Worten hatte er Folgendes geantwortet: hier, so wie anderswo, din ich in der hand Gottes; ich fühle mich rein und unsträsslich. Gott hat mir das gegeben, was ich habe, und er kannt es mir wieder nehmen, wenn es ihm gesällt. Der Wille des herrn gesischete. Meine Dienste sind von den Konigen, denen ich gedient habe, wohl erkannt worden, und sie haben sie mir reichlich vergolten. Ich wage es daher, wegen dessen, was ich gethan, und auf ihren Besehl zum Besten des Konigreichs Frankreich gedient und gearbeitet habe, das Urtheil der Kammer des Parlaments von Paris zu erwarten."

Dieses Loos, gang bem meinen gleich, diese Gefahle, die auch ich so gang empfunden, waren es, die mir die tiefe und mächtige Erregung verursacht, welche meine Sinne wie gefesselt hielt. Nur mein Geist, obschon ebenfalls gestört, wirkte und lebte noch in mir. Meinerfeits in denselben Abgrund geschleubert, maß und prüfte ich nun seine Tiefe. Ich berechnete die Möglichkeiten und 3weifel, ich bemachte mich, vorauszusehen, zu was

får Leiben ich mich unter so viel mbglichen vorbereiten musse. Ich sindirte mein Schicksol, um mich gegen basselbe zu fidren. Je mehr sich bieser Zustand des Afolirens und der Abstraktion verlängerte, se vollständiger ward das Bergessen gewöhnlicher Dinge und Entsvehrungen. Ich wußte nicht mehr, was ich gegenwärtig litt, noch wo ich es litt. Die Zukunst, an welche ich dachte, war doch, so nahe sie auch sein mochte, von der Art, daß ihre Banden mit der Gegenwart riffen.

Da kam ein Augenblick, wo, als dieses sonderbare Singenommensein sich verdoppelte und immer hoher stieg, ein unerwartetes Gerdusch, eine plobliche wunderbare Bewegung meine wirre Sinbilbungskraft traf und abwendete. Erft zweiselte ich; dann zweiselte ich minder;

endlich zweifelte ich nicht mehr. Ich fab.

Mehrere lebende Wefen waren ba. Menschen, deren Kleider fremd und beren Juge mir unbekannt waren. Personen aus einem andern Jahrhunderte, und — was weiß ich's — vielleicht aus einem andern Lande,

Der Erfie, der vor mir fieben blieb, hatte eine schwache und unsichere Haltung. Man sah wohl, daß er gelitten hatte, aber man konnte zweifeln, ob er fest bestanden. Er war alt, und doch fehlte ihm etwas von jener vertrauenden und ruhigen Wurde, welche dem Alter so großes Ansehen verleiht.

Ich fragte ibn, wer bift Du? - Gin Ungludlicher, antwortete er. - Das war Dein Leiben? - Das, wel-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

ches Du jest duldest. — Du warst mächtig? — Ich war es. — Du wurdest gestürzt? — Ich ward es. — Du warst Gesangener? — Ich war es. — Kannst Du mich nicht lehren, wie man diese schwere Ungnade erträgt? — Er schwieg. — Ich erneute meine Bitte. Bon Thränen siehmten seine Augen über. — Dein Name, fragte ich nun, Dein Name? — Le Mercier, antwortete er. — Minister Karls VI.! rief ich aus. — "Ach! erwiederte er, man sagte täglich in Paris, daß man uns den Kohf abschlagen werde, und Viele, wenn auch nicht Alle, verbreiteten, um uns noch härter zu belasten, die Nachricht und das Gerücht, daß wir Verrätber wären an der Krone Frankreichs."

"Unsere Reider und haffer verurtheilten uns jum' Tobe, und wir liefen große Gefahr. Diejenigen aber, die uns zu richten hatten und vernünftig darüber ursteilten, konnten ihrem Gewissen nach keine Ursache finden, weshalb wir sterben sollten. Aber alle Tage wurden wir angefallen und erschreckt, indem man uns zurief: Denkt an Eure Seelen, Eure Leiber sind versloren; Ihr seid zum Tode verurtheilt."

"Bieles Bolf, namentlich im Ronigreiche Frankreich und fonft, entschuldigte uns wegen aller dieser Anklagen, und wir hofften, daß dieses Stwas belse; aber vergebens, benn Reiner, wer er auch war und wie deutlich er auch in die Sache sah, wagte davon zu sprechen, oder auch nur den Mund zu bffnen, ausgenommen bloß die muthige junge Dame, Madame Johanna, herzogin von

Ich weiß, weiß es, entgegnete nun ich. Du bist ber, von bem die Chroniten Deiner Zeit schrieben: "daß Du in bem Gefängnisse, in welchem Du Dich befandest, bem Castell Saint-Antoine, immersort weintest, so heftig und mit solcher Betrübnis, bas Dein Augenlicht badurch so getrübt und geschwächt ward, daß Du im Begriff fiandest, ganz zu erblinden; und war es ein wahrer Jammer, Dich zu sehen und klagen zu hören."

Ein tiefer schmerglicher Seufzer entstrbmte seiner Bruft, und ich sagte zu ihm: Geb' vorüber, Greis, geh' vorüber; Du wirft mich Richts zu lehren haben. Dein Beispiel ift nicht gut für mich. Mit Gottes hulfe werbe ich mich davor huten.

In diesem Augenblicke erscholl von braußen ein langer, schwerthnender und gewaltiger Larm. Man batte glauben sollen, die außeren Thore des Schlosses wurden erschüttert und flürzten vor dem gewaltsamen Andringen einer wüthenden Menge ein. Die Trommel tonte, die Soldaten griffen zu den Wassen; man horte in den Hofen zahlreiche, ellige Schritte; die Schildwachen ruften sich langs der Walle zu und antworteten. Mitten aus dem Tumulte klangen wilde, tobende Stimmen, ohne Unterlaß schreiend: "Zum Tode mit ihnen!"

Mein Ohr hatte Zeit gehabt, sich an bieses Geschrei zu gewöhnen. Ich beklagte die traurige Verirrung berer, die man dazu aufregte; sie wusten nicht, was sie thaten. So vergingen einige Augenblicke und ich versank wieder in meine Traume.

Eine zweite Geftalt erschien. Diese trug eine reiche Ruftung und hatte ein großes Schwert in der Rechten, dessen Scheide von violettem Sammet mit goldnen Lilien besät war. Gine tiese Schmarre, die ihr über das Auge ging, zeigte, daß die Feinde des Konigs sie in der Nahe gesehen hatten und man mit Recht das Schwert des Connetable in ihre hand gelegt hatte.

Und auch Du, rief 'ich ihm zu, Olivier? benn er war es, es war Clisson, ich konnte mich nicht irren. — Und auch ich, antwortete er mir, ich komme, Dich zu besuchen und zu trosten. Auf! Mit Gott, habe frischen Muth! — Ich will mir Mahe geben, Olivier, ich will's. — Wohlgethan und gesagt, erwiederte er.

"Sieh nur, wie das Glud es zu halten pflegt, und wie seine Guter wenig fest und beständig sind, da auch ich, wohl ein tapferer Mann und braver Ritter, der wohl viel gearbeitet fur die Spre des trefflichen König-reichs Frankreich, auf folche Art mishandelt und schmäh-licher Weise um Wurde und Shre gebracht worden bin."

"Und boch hatte ich mich gar rathlich bes Staates und ber Regierung bes Reiches angenommen, und war ibm bamals tein fo großes Unbeil wiberfabren." "Mber wohl gab man mir den Rath, aus Paris ja entweichen, und Niemand war frober als ich, baß ich nicht zu ihren Ordonnanzen und Vertagungen kam; denn wäre ich da gewesen, war Alles schon ordonniert, und sie bätten mir schmählicher Weise das Leben genommen."

Sie schonten aber boch Deiner, braver Cliffon. —
"Reinesweges, keinesweges! Erinnerst Du Dich benn
nicht mehr baran? Sie fasten einen gar grausamen Spruch gegen mich ab, und ward ich aus bem Reiche,
als falsch, schlecht und ein Verräther an ber Krone
Frankreich, verbannt."

— Berbannt, Olivier, verbannt! O webe mir, wenn auch mir dieses unselige Loos beschieden ware! Ich kenne nur Frankreich, weiß nur von diesem. Ihm habe ich nur gedient, für Frankreich nur habe ich gelebt. Mögen sie mit mir machen, was sie wollen, aber sterben sollen sie mich dort lassen! Pfui über das Leben, wenn man es um den Preis alles dessen erkaufen muß, warum man es liebt! Frankreichs Erde birgt die Gebeine meines Baters und meiner Kinder; ware ich denn so ganz elend, daß es die meinigen von sich siosen sollte?!

Wo bin ich das Wenige, was ich bin, wenn es nicht in Frankreich ist? Außerhalb Frankreich würde ich nichts von mir felbst wieder sinden. Allem fremd, würde auch mir Alles fremd bleiben. Alle und verlebt, wie ich bin, ift es benn ba noch Zeit genug für mich, das Leben wieder anzufangen und ein Land aufzusuchen, das mich für seinen Sohn anerkenne? Gott ist mein Zeuge, wenn ich es auch könnte, ich möchte es nicht!

Bewundernswerthe Wohlthat, die darin bestehen wurde, mir Alles ju rauben, selbst den himmel, den ich seit meiner Kindheit gesehen, selbst die Luft, die ich seitdem eingeathmet habe, und mir bloß das ju lassen, was mich eben nur noch den Schmerz über das Berlorene empfinden läßt!

Berbannt! Das ift mehr als Tob! Der mahre Tob vertilgt wenigstens bas sehnsuchtige Bermissen: bies ift einer, ber es schärft, es unterbalt!

— Sei ruhig und fasse Dich, sagte Clison; weißt Du benn, in welcher Art Gott über Dich und selbst über die, welche gegen Dich aufgestanden sind, bestimmen wird? Er ist ihr herr, wie der Deine, und entbulkt nicht alle seine Absichten in Sinem Tage. Geb, geb! das Ungluck ist far den noch unglücklicher, ber es nicht ebelmurtig erträgt.

Merte Dir noch das wohl: "Mein Herr, der Herzog von Burgund, der ein weiser herr war und in seinen Angelegenheiten weit hinaus sab, ob er gleich gegen mich nicht, fein gehandelt hatte, sagte eines Tages, als Einige mehr als billig in ihn drangen: Ei, ei, die Ruthe ift vielleicht schon gebunden, womit sie gezüchtigt und gebessert werden: es giebt kein Alter, das nicht zahlen

musse, kein Glud, has sich nicht brebe, kein betrübtes Herz, bas sich nicht freuen könne, und kein erfreutes, das nicht seine Zeit der Trübsale habe. Daher werdet ihr auch in Kurzem sehen und hören; aber wartet und dulbet nur noch ein Weilchen."

Als Olivier geendet, ging eine neue Geftalt langfam an mir vorüber. Ihre Blide, in welchen ein unbefchreiblicher Ausbruck von Schmerz lag, fchienen gugleich die meinigen ju fuchen und ju furchten. felbft, fur den ihr Anblick weber etwas Difffalliges noch Gleichgultiges batte, und der fehr ungedulbig mar, fie ju boren, mußte jugleich mit einer Urt von Inftinft fampfen, ber mich von ihr jurudichredte. Ihr but, ihr flatteendes Gewand, ihr langer Gurtel mit goldnen Cicheln, eine gewiffe Strenge, die nicht die des Alters war, eine Burde, ohne Beimifchung von Stolg und Sochmuth, Alles belehrte mich, bag ich in ihr einen jener fraftigen und gelehrten Manner erblichte, welche ben Rubm und bas Anfebn unferer Gerichtsftuble grunbeten, lange, febr lange bor jenem Beitraume, wo ich gu der ausgezeichneten, aber gefährlichen Shre erkoren ward, fie zu leiten.

Ich rufte ihn an; er blieb ungern fiehen. — Bas willst Du, mein Sohn? fragte er: Troft? ben mußt Du In Dir felbst suchen. Da ober nirgends ist er zu finden. If Dein Unglud groß? Erhebe Dich bis zu ihm. Bif

Du in Gefahr? Mache Dich mit der Gefahr vertraut, damit Du nicht an dem Tage, wo sie zur Wirklichkeit wird, schwach erfunden werdest. Wassen Dich mit Kraft gegen das ungludlichste Schidfal. Trifft es Dich min- der hart, um so besser und um so leichter wirst Du es ertragen.

Meine Neugier war lebhaft erregt. Ich unterbrach ihn. — Dein Name? fragte ich ihn. — Bas verschläge er Dir? — Dein Schickal? — Zu Nichts würde es dienen, es zu sagen... Mein Schickal, suhr er zögernd fort, ist von dem Deinen minder verschieden, als Du glaubst. Ich vertrat das Bolt bei dem allmächtigen Kbnigthume. Das Königthum bielt mich für einen Feind. Du vertratst bei dem mächtig gewordenen Wolke das schwache und bedrohte Königthum, und das Volk bielt Dich nun seinerseits für einen Feind. Las uns Beide diesen Irrehum verzeihen. So grob er auch sein mochte, er war natürlich und unvermeidlich.

Ift das Bolf König, so ift es dies nicht unter beffern Berhältnissen als die übrigen. Es kennt von der Wahrheit nur das, was seine Höflinge es erbliden laffen. Reidische glaubten dabei zu gewinnen, wenn sie Dich verschrieen; sie dichteren Dir einen Charakter, ia felbst einen Berstand an, nach dem Bilbe und der Aehnlichkeit des ihrigen geformt. Das Volk glaubte ihnen-Was konnte es auch thun? Es sah, es hörte Dich nicht. Derjenigen, welche Dir fich nabeten, waren nur wenige; ihre Stimmen gingen verloren.

Ich sage Dir nicht, daß Du nicht sterben wirst; benn was weiß ich's? Noch weniger sage ich Dir, daß man nicht das Recht hat, Dir den Tod zuzuerkennen; denn was hilft dem das Recht, der die Gewalt nicht hat? Die Revolutionen, welche das Volk macht, sind volksgemäß; und das Volk versieht diese Spihsindigkeiten nicht. Wie kannst Du begebren, daß, wenn Gott dem Menschen die traurige Kähigkeit gelassen hat, andere Menschen zu ibdten, das Volk daran denken solle, zu untersuchen, ob er ihm nicht das Recht dazu untersagt hat? Es fühlt, daß es kann, und dies ist ihm genug.

Ach, mein Sohn, fuhr er fort, der Tod ist der traurige und siete Berbundete des Lebens; er unterhalt und
beschütt das Leben des Menschen und das Leben der Gesellschaften. Er ist ein Bedurfniß, er ist ein Recht. Demuthigen wir uns und beten wir Gottes Rath-

schläge an.

Was Du am meisten zn fürchten haft, das ist die Hoffnung. Indem sie dem Herzen schmeichelt, verweichslicht sie es. Betrachte vielmehr fest ienen schrecklichen Augenblick. Du mußt doch endlich einmal dahin geslangen. Ist man dabei, was verschlägt's dann, ob's früsher oder später war? In Niemandes Macht steht es,

Dich zweimal sterben zu laffen, noch Olch zu hindern, es einmal zu thun. Drum schaue ihm kuhn ins Antlit, dem Tode. Er ist nicht so baglich, wie feige Leute glauben. Wer gut gelebt bat, bat genug gelebt.

Der Tob, ber nicht vermieben werben fann, fann wenigsiens minder bitter gemacht werben. Lag uns das bin gelangen, daß er ehrenvoll fei, und wir haben ibm schme einen großen Theil seiner Bedngstigungen und Schmerzen genommen. Run ehren aber bie Menschen

nie ben Tob berer, bie ihm feig unterlagen.

— So ist's denn also geschehen um mich! rief ich aus. — Nein! entgegnete er; aber, mein Sohn, wenn es nun wäre? Dein Leben ist nicht so glücklich gewesen, daß Du große Ursache bättest, es zu bedauern, noch so übel angewendet, daß Du fürchten müßtest, es werbe kein Apdenken davon bleiben. Was braucht man denn mehr, um in Krieden zu sterben?

Greis, antwortete ich, Deine Worte burchbringen mich mit Chrfurcht und Bewunderung. Aber fie find

fireng und bart.

Du hast es so gewollt, entgegnete er; Du hattest mich nicht rufen sollen. Sute Dich vor Tauschungen. Das Nothwendigste fur Dich ist jeht, in Dir selbst ein richtiges Gefühl fur das Elend und die Sitelkeit des menschlichen Lebens zu begen. Ich habe Dir das gefagt, was ich fur am geeignetsten hielt, dies Dir einzu-

flogen. Glaube meinem Rathe: ich verfichere. Dir, bag er gut ift; ich habe felbft ben Berfuch gemacht.

- Du? rief ich aus. - Ja, mein Gobn, und mbge das Glud, das Dich eben so hinterging, wie mich bas meine, Dich wenigstens mit der letten Probe verfchonen, die es mir nicht fchenkte. - D! fragte ich ihn von neuem; ich bitte Dich, sage mir, wer Du bift? 3ch bin überzeugt, daß das Gewicht Deines Ramens bas Deiner Borte fraftigen und beiligen wird. - Desmarete, antwortete er. - 3ch flurzte ju feinen Fugen. Bewundernswerther Mann! rief ich aus, Du bift es? Du, ber, als man Dich bat: "Meifter Johann, ichreit jum Renige um Gnade, damit er Guch verzeihe!' auf dem Schafot felbst die erhabenen Borte vernehmen ließ: 3th habe dem Konige Philipp, feinem Urgroßvater, und dem Konige Johann, feinem Grofvater, und dem Ronige Rarl, seinem Bater, brav und redlich gedient, und feiner biefer brei Ronige, feiner Borfahren, hat mich wegen Etwas gescholten. Und fo wurde es auch biefer nicht thun, wenn er feiner felbft machtig, und mag er fich wohl buten, baff er nicht selbft ftraffallig burch bieses mein Urtheil wird. ber es denn an ihm ift, um Gnade ju rufen, nicht aber an Anbern. Rur ju meinem Gotte aber will ich um Gnade fleben."

Thu' benn so wie ich! erwiederte er. — Ja, Desmarets, das will ich auch. — —

Wer Du nun auch seift, der Du diesen Bericht gehört haft, bute Dich, Freund, ihn scherzhaft oder verächtlich aufzunehmen. Ich habe Dir die Gedanken und selbst das Leben der traurigen Gafte bes Gefängnisses von Vincennes erzählt.

von Depronnet. .

# Die Schauspiel-Wöchner

bom

Theatre Français bei dem Minister des Innern.

(Diefe Scene aus einem Lufifpiel: bas Rabinet eines Minifters, ift ichon vor mehrern Jahren gebichtet.)

Ein Thurficher (melbet).

Die herren Schaufpiel-Wächner vom Theatre Français!

Erfter Schauspieler.

Berzeihung, Speelleng, daß wir fo fibrend tommen, Daß Ihr Boblwollen bier in Anspruch wird genommen!

3meiter Schanfpieler.

Erleuchtet ebler Sort ber Biffenfchaft und Runft, Sie wardigen auch uns wohl eines Blid's ber Gunft!

Mein Dhr hatte Zeit gehabt, sich an dieses Geschrei zu gewöhnen. Ich beklagte die traurige Verirrung berer, die man dazu aufregte; sie wusten nicht, was sie thaten. So vergingen einige Angenblicke und ich verssank wieder in meine Traume.

Eine zweite Gestalt erschien. Diese trug eine reiche Ruftung und hatte ein großes Schwert in der Rechten, bessen Scheide von violettem Sammet mit goldnen Lilien besät war. Gine tiese Schmarre, die ihr über das Auge ging, zeigte, daß die Feinde des Kdnigs sie in der Rahe gesehen hatten und man mit Recht das Schwert des Connetable in ihre hand gelegt hatte.

Und auch Du, rief 'ich ihm zu, Olivier? benn er war es, es war Elisson, ich konnte mich nicht irren. — Und auch ich, antwortete er mir, ich komme, Dich zu besuchen und zu trosten. Auf! Mit Gott, habe frischen Muth! — Ich will mir Mabe geben, Olivier, ich will's. — Wohlgethan und gesagt, erwiederte er.

"Sieh nur, wie das Glud es zu halten pflegt, und wie seine Guter wenig sest und beständig sind, da auch ich, wohl ein tapferer Mann und braver Ritter, der wohl viel gearbeitet fur die Stre des trefflichen Ronig= reichs Frankreich, auf solche Art mishandelt und schmäh- licher Weise um Wurde und Stre gebracht worden bin."

"Und boch hatte ich mich gar rathlich bes Staates und ber Regierung bes Reiches angenommen, und war ihm bamals tein fo großes Unbeil wiberfabren."

"Aber wohl gab man mir den Rath, aus Paris zu entweichen, und Niemand war frober als ich, baß ich nicht zu ihren Ordonnanzen und Vertagungen kam; benn wäre ich da gewesen, war Alles schon ordonnirt, und sie batten mir schmählicher Weise das Leben genommen."

Sie schonten aber boch Deiner, braver Cliffon. —
"Reinesweges, keinesweges! Erinnerst Du Dich benn
nicht mehr daran? Sie fasten einen gar grausamen Spruch gegen mich ab, und ward ich aus dem Reiche,
als falsch, schlecht und ein Berräther an der Krone
Frankreich, verbannt."

— Berbannt, Olivier, verbannt! O webe mir, wenn auch mir dieses unselige Loos beschieden wäre! Ich kenne nur Frankreich, weiß nur von diesem. Ihm habe ich nur gedient, sat Frankreich nur habe ich gelobt. Mögen sie mit mir machen, was sie wollen, aber sterben sollen sie mich dort lassen! Pfut über das Leben, wenn man es um den Preis alles dessen erkaufen muß, warum man es liebt! Frankreichs Erde birgt die Gebeine meines Baters und meiner Kinder; ware ich denn so ganz elend, daß es die meinigen von sich stoßen sollte?!

Wo bin ich das Benige, was ich bin, wenn es nicht in Frankreich ist? Außerhalb Frankreich würde ich nichts von mir felbst wieder sinden. Allem fremd, würde auch mir Alles fremd bleiben. Alle und verlebt, wie ich bin,

ift es benn da noch Zeit genug für mich, das Leben wieder anzufangen und ein Land aufzusuchen, das mich für seinen Sohn anerkenne? Gott ist mein Zeuge, wenn ich es auch konnte, ich möchte es nicht!

Bewundernswerthe Wohlthat, die darin bestehen wurde, mir Alles zu rauben, selbst den himmel, den ich seit meiner Kindheit gesehen, selbst die Luft, die ich seitdem eingeathmet habe, und mir bloß das zu lasesen, was mich eben nur noch den Schmerz über has Berlorene empfinden läßt!

Berbannt! Das ift mehr als Tob! Der mabre Tob vertilgt wenigstens bas sehnsuchtige Bermiffen: bies ift einer, ber es schärft, es unterbalt!

— Sei ruhig und fasse Dich, sagte Clisson; weißt Du benn, in welcher Art Gott über Dich und selbst über bie, welche gegen Dich aufgestanden sind, bestimmen wird? Er ift ihr herr, wie der Deine, und entbulkt nicht alle seine Absächten in Sinem Tage. Geb', geb'! das Ungluck ist für den noch unglucklicher, der es nicht thelmuthig erträgt.

Merte Dir noch das wohl: "Mein Herr, der Herzog von Burgund, der ein weiser Herr war und in seinen Angelegenheiten weit hinaus sab, ob er gleich gegen mich nicht fein gehandelt hatte, sagte eines Tages, als Einige mehr als billig in ihn drangen: Ei, ei, die Ruthe ist vielleicht schon gebunden, womit sie gegüchtigt und gebessert werden: es giebt kein Alter, das nicht zahlen

muffe, kein Glad, has sich nicht brebe, kein betrübtes Herz, das sich nicht freuen konne, und kein erfreutes, das nicht seine Zeit der Trübsale habe. Daher werdet ihr auch in Kurzem sehen und horen; aber wartet und dulbet nur noch ein Beilchen."

Als Olivier geenbet, ging eine neue Geftalt langfam an mir voraber. Ihre Blide, in welchen ein unbefcbreiblicher Ausbruck von Schmerz lag, ichienen gugleich bie meinigen ju fuchen und ju furchten. felbft, fur den ibr Anblick meder etwas Diffalliges noch Bleichgultiges batte, und ber febr ungebulbig mar, fie ju boren, mußte jugleich mit einer Urt von Inftinft fampfen, ber mich von ihr jurudichredte. Ihr but, ihr flatterndes Gewand, ihr langer Gurtel mit golbnen Sicheln, eine gewiffe Strenge, die nicht die des Alters war, eine Burde, ohne Beimischung von Stolz und Sochmuth, Alles belehrte mich, dag ich in ihr einen jener kräftigen und gelehrten Manner erblickte, welche ben Ruhm und das Anfebn unferer Gerichtsfluble grunbeten, lange, febr lange por jenem Beitraume, mo ich ju ber ausgezeichneten, aber gefährlichen Ehre erforen mard, fie ju leiten.

Ich rufte ihn an; er blieb ungern fleben. — Bas willst Du, mein Sohn? fragte er: Troft? den mußt Du In Dir felbst suchen. Da oder nirgends ist er zu finden. If Dein Unglud groß? Erhebe Dich bis zu ihm. Bif

Du in Gefahr? Mache Dich mit der Gefahr vertraut, damit Du nicht an dem Tage, wo sie zur Wirklichkeit wird, schwach erfunden werdest. Wassen Dich mit Kraft gegen das ungludlichste Schickal. Trifft es Dich minder hart, um so besser und um so leichter wirst Du es ertragen.

Meine Reugier war lebhaft erregt. Ich unterbrach ihn. — Dein Name? fragte ich ihn. — Bas verschlägt er Dir? — Dein Schickal? — Zu Nichts würds es dienen, es zu sagen... Mein Schickal, suhr er zögernd fort, ist von dem Deinen minder verschieden, als Du glaubst. Ich vertrat das Bolk bei dem allmächtigen Königthume. Das Königthum hielt mich für einen Feind. Du vertratst bei dem mächtig gewordenen Bolke das schwache und bedrohte Königthum, und das Bolk hielt Dich nun seinerseits für einen Feind. Las uns Beide diesen Irrthum verzeihen. So grob er auch sein mochte, er war natürlich und unvermeidlich.

Ift das Bolf König, so ist es dies nicht unter beffern Berhältnissen als die übrigen. Es fennt von der Wahrheit nur das, was seine Höllinge es erblicken lase's sen. Reidische glaubten dabei zu gewinnen, wenn sie Dich verschrieen; sie dichteren Dir einen Charafter, ja selbst einen Berstand an, nach dem Bilde und der Nehn-lichkeit des ihrigen geformt. Das Bolt glaubte ihnen-Was konnte es auch thun? Es sab, es borte Dich nicht.

Derjenigen, welche Dir fich nabeten, waren nur weniae: ibre Stimmen gingen verloren.

Ich sage Dir nicht, daß Du nicht sierben wirst; denn was weiß ich's? Roch weniger sage ich Dir, daß man nicht das Recht hat, Dir den Tod zuzuerkennen; denn was hilft dem das Recht, der die Gewalt nicht hat? Die Revolutionen, welche das Bolf macht, sind volksgemäß; und das Bolk versieht diese Spihsindigkeiten nicht. Wie kannst Du begebren, daß, wenn Gott dem Menschen die traurige Kähigkeit gelassen hat, andere Menschen zu tödten, das Bolk daran denken solle, zu untersuchen, ob er ihm nicht das Recht dazu untersagt hat? Es fühlt, daß es kann, und dies ist ihm genug.

Ach, mein Sohn, fuhr er fort, ber Tob ift ber traurige und fiete Verbundete des Lebens; er unterhalt und
beschütt das Leben des Menschen und das Leben der Gesellschaften. Er ift ein Bedurfniß, er ift ein Recht. Demuthigen wir uns und beten wir Gottes Rathschläge an.

Was Du am meisten zu fürchten haft, das ist die Hoffnung. Indem sie dem Berzen schweichelt, verweichelicht sie es. Betrachte vielmehr fest jenen schrecklichen Augenblick. Du mußt doch endlich einmal dahin ge-langen. Ist man dabei, was verschlägt's dann, ob's früther oder später war? In Niemandes Macht sieht es,

Dich zweimal flerben zu laffen, noch Dich zu binbern, es einmal zu thun. Drum schaue ihm kubn ins Antilit, bem Tobe. Er ift nicht so bafflich, wie feige Leute glauben. Wer gut gelebt hat, bat genug gelebt.

Der Tod, ber nicht vermieben werben fann, fann wenigstens minder bitter gemacht werben. Lag uns das bin gelangen, daß er ehrenvoll sei, und wir haben ihm schon einen großen Theil seiner Bedngstigungen und Schmerzen genommen. Nun ehren aber die Menschen nie den Tod berer, die ihm feig unterlagen.

— So ifi's benn also geschehen um mich! rief ich aus. — Nein! entgegnete er; aber, mein Sohn, wenn es nun ware? Dein Leben ift nicht so glücklich gewesen, daß Du große Ursache hättest, es zu bebauern, noch so übel angewendet, daß Du fürchten müßtest, es werde Tein Andenken davon bleiben. Was braucht man denn

mehr, um in Frieden gu fterben?

Greis, antwortete ich, Deine Worte durchdringen mich mit Chrfurcht und Bewunderung. Aber fie find fireng und bart

Du haft es so gewollt, entgegnete er; Du hattest mich nicht rufen sollen. Hate Dich vor Tauschungen. Das Nothwendigste für Dich ist jeht, in Dir selbst ein richtiges Gefühl für das Elend und die Eitelkeit des menschlichen Lebens zu begen. Ich habe Dir das gefagt, was ich für am geeignetsten hielt, dies Dir einzu-

fibgen. Glaube melnem Rathe: ich versichere Dir, bag er gut ift; ich habe felbft ben Berfuch gemacht.

- Du? rief ich aus. - Ja, mein Gobn, und moge bas Glud, bas Dich eben fo hinterging, wie mich bas meine, Dich wenigstens mit ber letten Probe verfchonen, die es mir nicht fchenkte. - D! fragte ich ibn von neuem; ich bitte Dich, sage mir, wer Du bift? Ich bin überzeugt, bag bas Gewicht Deines Ramens bas Deiner Borte fraftigen und beiligen wird. - Detmarets, antwortete er. - 3ch fturgte gu feinen Fugen. Bewundernswerther Mann! rief ich aus, Du bift es? Du, ber, als man Dich bat: "Meifter Johann, fchreit jum Ronige um Gnade, bamit er Euch verzeihe! auf bem Schafot felbst die erhabenen Worte vernehmen ließ: 3ch habe dem Konige Philipp, feinem Urgroßvater, und dem Ronige Johann, feinem Grofvater, und dem Ronige Rarl, feinem Bater, brav und redlich gedient, und feiner biefer brei Ronige, feiner Borfahren, hat mich wegen Etwas gescholten. Und fo wurde es auch diefer nicht thun, wenn er feiner felbft machtig, und mag er fich wohl buten, bag er nicht felbft ftraffallig durch dieses mein Urtheil wird. Das ber es benn an ihm ift, um Gnabe zu rufen, nicht aber an Andern. Rur zu meinem Gotte aber will ich um Gnade fleben."

Thu' benn so wie ich! erwiederte er. — Ja, Desmarcts, das will ich auch. — —

Wer Du nun auch feift, der Du biefen Bericht gehört haft, bute Dich, Freund, ihn scherzhaft ober verächtlich aufzunehmen. Ich babe Dir die Gedanken und selbst das Leben der traurigen Gafte des Gefängnisses von Vincennes erzählt.

von Pegronnet.

# Die Schauspiel-Wöchner

bom

Theatre Français bei dem Minister des Innern.

(Diefe Scene aus einem Lufifpiel: bas Rabinet eines Minifters, ift icon vor mehrern Jahren gebichtet.)

Gin Thurfteber (metbet).

Die herren Schauspiel-Wächner vom Theatre Français!

Erfter Schaufpieler.

Berzeihung, Excellenz, Daß wir fo fibrend tommen, Daß Ihr Boblwollen bier in Anspruch wird genommen!

3meiter Schaufpieler.

Erleuchtet ebler hort der Wiffenschaft und Runft, Sie wurdigen auch uns wohl eines Blids ber Gunft!

#### Erfter.

Die Comebie Frangaffe in uns empfiehlt fich Ihnen.

#### 3meiter.

Gemabren Sie ben Schut, weshalb wir hier enschienen.

#### Minifter.

Das ift nur meine Pflicht — fein Zweifel, meine herr'n, Wenn ich's im Stande bin, so dien' ich Ihnen gern. Ift dies Theater doch, das sich die hulbigungen Bon ganz Suropa flets durch Meisterwert' errungen, Bon unfern Königen zweihundert Jahr geschüht; Sein Recht auf ihre huld es immer noch besitht, Zu Frankreichs Shrenkranz pflegt man es ja zu zählen.

# Erfter.

Sehr schmeichelhaft! Furmahr, das tonnte uns nicht fehlen,

Als Freund ber Schonen Runft man überall Sie nennt.

## 3weiter.

Ja wohl! und Ihr Geschmack berühmt, wie Ihr Talent, In Ihrer Kenntniß gleich; aus der Gesellschaft Mitte Sind wir deshalb ersehn, um Sie —

#### Miniffer.

Dit Komplimenten fill! Sch liebe fe nicht febr.

#### Erfter.

Monfeigneur!

Minifter.

Belcher Grund führt Ihre Schritte ber? In Ihr Geschäft bei mir nur ein Besuch vom Tage, Wie? ober —

3meiter.

Doch! —

Minifter.

Run, was?

3meiter.

Ich muß gesteh'n, ich jage —

Minifter.

So sprecht, Ihr herr'n!

3meiter.

Run wohl, wir find hierher gekommen, Um Ihren Schub zu fieb'n, zu unferm Seil und Frommen.

Minifter.

Bebrobet Sie Gefahr? Bas ift ber Gegenftand?

3meiter.

Gefahr? bes Bublifums unselger Unbefiand! Ja, Monseigneur, es gilt, die Babrheit jeht ju sagen, Es ift nun endlich Zeit, Aufrichtigkeit ju magen;

Bergebens leugnen wir's, es zeigt sich überall: Die Comedie Frangaise ift nabe dem Berfall. Dies Publitum, das sonst man jeden Abend sab So eifrig im Parterre, in Logen fern und nab', Die Menge, zum Bureau bei guter Zeit sich drängend, Mit einem langen Schweif die Straße ganz verengend, Zuschauer, dichtgepreßt im überfüllten Saal, Die uns den Lohn bescheert für unste Müh' und Qual,

Das Alles ist entstoh'n! — Jeht Debe immerbar! Rein Segen am Bareau, noch Logen auf ein Jahr! Auf so viel Sifer, ach! ist das Bergessen plöhlich, Gleichgültigkeit gefolgt — Berachtung fast — entsehlich! So leer ist unser Saal, wie unser Kassen immer, Sinnahme mindert sich, die Rosten werden schlimmer, Und unser Antheil reicht jeht nicht mehr aus zum Leben.

Umsonst verdoppeln wir die Sorgfalt — unser Streben; Der Ruhm, wie der Gewinn, entschwand uns, wie ein Traum.

Benn jeht ber Borhang fleigt, zeigt jeden Abend kaum Dem Blide das Parterre, zu unserm Schmerz und Schrecken,

Wie ein Paar Mußige sich auf den Banten streden, Die, kalt und ungerührt von Phabra und Chyesten, Rur bergekommen sind, zu halten die Siesten. Für unser Institut entstoh'n die schönen Tage.

## Minifter.

Sehr traurig, wie ich weiß, ift des Theaters Lage; Der Zauber ift gelöft, Ihr Ruhm verschwindet nun. Sie dauern mich, indeß — was soll ich dazu thun? Umsonst wär' mein Bemühn, da leider ich die Gabe, Die Flucht des Publikums zu hindern, ja nicht habe. Durch doppelt regen Fleiß ift es zurückzubringen.

#### Erfter.

Sie konnten seine Treu' für uns aufs Neu' erzwingen!

#### Minifter.

Ich? wodurch follte man die Bürger wohl bewegen, Bu Ihnen hinzugehn? wir wollen's überlegen. Bie foll man, sagen Sie, denn ihren Starrsinn hindern?

#### Erfter.

Doch! ber Theater Babl barf man ja nur vermindern, Bollfidnigen Triumph ein folder Schritt uns giebt.

#### Minifter.

Ei sachte, meine Herr'n, nur sachte, wenn's beliebt!
Sie gehn ein wenig rasch. Es war Such sehr kommode,
Man schlösse iebes Haus, das eben in der Mode.
Ihr wollt dem Publikum Bergnügen auferlegen,
Und nebenbuhlerfret und mubbos Guern Segen!
Gar schlau berechnet, doch — vergebens hoffen Sie,
Der Ungerechtigkeit theilhaftig werd ich nie.

#### Erfter.

Ich bitte, Monfeigneur! Vergennen Sie einmal: Bu groß ift fur Paris der Schauspielhäuser Zahl, Das ift gewiß; indeß sie mögen's noch genießen, Am Schlusse des Kontrakts erft mußte man sie schließen. Wis dahin murde nur die Rede davon sein, Uns eine größ're Gulf' an Gelde zu verleih'n.

## Minifter.

Ihr Herr'n, damit wir frei zusammen sprechen können, Die Ursach Surer Noth, erlaubt sie mir zu nennen: In Andrer gutem Glück, da sucht Ihr sie zu finden, Und doch nur in Such selbst, da könnt Ihr sie ergründen.

3meiter.

In uns?

#### Minifter.

Ihr klagt, daß fest, vor dem Theater fliebend, Dem es den Borzug gab, das es vergöttert glübend, Das arge Publikum, undankbar, unbewegt Sein Bravo anderwärts und ach! sein Geld hinträgt? Ich will nicht gegen Such bier sprechen in Satyren; Doch, sagt nur, welcher Reiz kunt uns zu Such noch führen?

Souft war boch Sinklang da, manch seltenes Talent, In jeder Rolle gab's Subjekte excellent; Den großen Dichtern war ein wurdiger Mund geweiht — Heut', richtet selbst und seht, was Ihr geworden seid! Rur

4,500

Rur Menschen mittellos, unwissend, falt, gemein; Raum giebt's noch einige im ganzen Runsverein, Die treue Schüler sind, an Ardsten und Berstande, Der großen Künstler, die man einst als Muster nannte. Der Rest, das werden mir die herr'n wohl eingestehn, Die größte halfte bort, ein Jammer ifi's zu seh'n. Bei Euch giebt's Lente ja von so geringen Gaben, Daß, morgen engagirt in der Proving, so haben An Jahrgehalte sie nicht tausend Thaler mehr. Gleich mir sind überzeugt auch Sie davon wohl sehr. Das ist der ganze Grund von Ihrer trüben Lage.

## Erfter.

Ja, Monfeigneur hat Recht. Doch Mancher, daß ich's fage, Der auf ber Bubne sich gar schwach als Kunftler zeigt, Ift gut auf seinem Plat im Comité vielleicht.

## Minifter.

Fragt benn bas Publikum, was bort er wohl verdiene? Befriedigt muß es fein vor Allem auf der Bubne. Seid Künftler, meine Herrn, denn Eure Hörer zahlen Richt, daß sie sehn, wie gut ihr trefft Berwalterwahlen; Doch rekrutirt Ihr Euch auf eine Art mitunter —

## 3meiter.

Die Comedie, sie seufst, sie leidet felbst barunter. Ja, unfre Bahlen find febr oft gar durftig zwar, Doch darf man uns die Schuld nicht geben ganz und gar, IV.

Die Menschenschwachheit auch, sie muß ihr Theil erhalten, Intrignen um uns ber unwiderstehlich walten: Schut eines großen herrn, die Furcht vor dem Journal, Der Sinsus schoter Frau'n auf unser Tribunal, Des Künstlers Sitelkeit, sein Vortheil, wie bekannt — Dann ift zuweilen auch gebunden uns die hand, Und manch Subiekt daher empfingen wir nicht gern —

#### minifter.

Ble benn? So feib Ihr nicht in Guerm haus die herr'n?

# 3meiter. .

Mit mancher Wohlthat noch, um frei zu fein und mahr, Gab die Bebbrbe uns auch einen Commiffar - \*)

Minifter.

Nun?

## 3meiter.

Das ift, Monseigneur, ein Mann von viel Talent!

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Ich sete voraus, daß herr Taplor, für ben ich körigens eine vollsommene Achtung bege, nicht durch meisnen Scherz verwundet wird. Ich glaube, daß er eines Reblgriff gethan in der Richtung, die er dem Theatre Français gegeben, und table sein Spstem, ohne seine Absticht anzugreisen. Durch den Weg, den er seit mehrern Jahren versolgt, hat er meines Erachtens die Schauspieler in eine sonderbare Lage geset: sie werden kalb kein Lustzsteil mehr aufführen können, und das Melodrama verstehen sie noch nicht zu spielen.

Minifter.

Er maßte fich —

Erfet.

Die Belt ihn als vortrefflich tennt.

Minifter.

, Migbrancht er —

3meiter.

D wir febn ihn alle an als Bater.

Erfter.

Der Tag, wo er erschien, war gludlich für's Theater.

Sein Rath und seine Dub' hat uns wie neu geboren, Den alten Schlendrian, den haben wir verloren.

Erfter.

Und das Theater reift ju feinem funftigen Glang; Darum verdient er auch den Litteratorfranz.

Bweiter.

Autoren, wie Acteurs, fie fegnen fein Beftreben.

Erfter.

Ihm danken wir es jeht, baß wir mit Pracht umgeben, Dekoration, Coftum, wie Alles, magnisique! .

3meiter.

Ein Schnippchen schlagen wir bem Ambigu - Comfque.

#### Minifter.

Sehr boch ift sein Berbienst — ein Fortgang so im Großen

Biemt Ihrem Namen ja: Theater der Franzosen! Doch tadeln Sie die Macht, die er sich anmaßt, nicht?

#### Erfter.

Gang unerschöpflich ift, was ihm jum Lobe fpricht: Bulage giebt er uns, ber Eble, unvergleichlich, Bewilligt Urlaub oft und Unterflubung reichlich.

#### Minifier.

Dann ift ia auch ber Mann volltommen achtungswerth!

# 3meiter.

Anfrichtig Jeber ihn und wahrhaft liebt und ehrt.

# Minifter.

Genug davon, Ihr herr'n! Richt bergen tann ich Ihnen,

Daß manchen Borwurf noch Sie außerbem verdienen; Jum Beifpiel, warum sind bereits seit mehrern Jahren, Entgegen dem, wozu Sie boch verpflichtet waren, Bon Ihrer Buhne stets verbannt die gebsten Lichter Aus zwei Jahrhunderten, verachtet unfre Dichter? Fiel, daß es brache liegt, das Erbtheil jener Geister Auf Ihren Antheil denn? Der Runst erhab'ne Meister Sind unfern Dichtern doch als Borbild noch sehr natibig!

# Erfer.

Anch fabren wir fie auf — wir find dazu erbbilg — Bon Zeit zu Zeit, — allein wahrhaftig, Monfeigneur! Es will das Publikum die Alten gar nicht mehr, Und fruchtlos ift die Nüh, es durch sie festzuhalten.

#### Minifter.

Will nicht mehr, fagen Sie? das Publitum, die Alten? Was? Boltaire und Racine und Corneille und Molière, Die Hochbewunderten, die Frankreichs Stolz bisher, Berkannt, verachtet jeht? sie sliden Widerwillen Und Langeweile ein, wenn sie die Bühne füllen? — Owenn dies wirklich wahr, so fällt auf Sie die Schmach! Den Meisterwerken geht das Publikum nicht nach?! Es will sie gar nicht mehr?! Ein einzig Wort dagegen: Spielt sie nur gut, so wied das Publikum sie mögen. Wiein so lang die Herr'n und Damen Die und Die Uns die Unstehlichen entweihn zur Travestie, So lange manch Subjekt, dem Schwung und Feuer fells.

Berftammelt jeden Bers, wie der Souffleur sich qualt; So lang, die Regisseurs all: ihren Sifer wenden Der neuen Schnle ju, ihr nur die Kräfte spenden, Kar diese Gattung nur den wärmsten Antheil fühlen, Und lassen Molière dem, der ihn will eben spielen: — Ja, meine Herrn, da ift es leichtlich einzusehn, Das Such das Publikum die Alten wird verschmahn.

Die Dichter, die für uns als Schat fiets anzusebu, Kanel man, wenn man sie Lieft, allein nur noch verfiehn. Der Schande Sinhalt thun, ist endlich noth, fürwahr!

3meiter.

Bir wollten es febr gern; boch unfer Commiffar -

Erfter.

Sie find fo ftreng -

Minifter.

Noch mehr! da wir einmal babel, So fahren wir es durch und reden frank und fret. Thatfachen, die man hort, erspar ich Ihnen gern; Doch ift's nicht eine Schmach, gestehn Sie, meine Herrin, Was Ihr Theater sich für Mittel jeht erlaubt, Und scheindar den Erfolg so zu erhaschen glaubt! Es wagt, um Shr und Preis ganz sicher zu erringen, Gemeines Bolt, dezablt, als Rlatscher sich zu erringen, Wie soll ein neuge. Wert sonach deurtheilt werden? Indes das Publikum, das zahlt, noch mit Beschwerben Dort an der Rass eingt, indes gebrängt die Armen Noch leiden im Gewähl die Stöße der Gensdarmen, Führt man ein Klässeheer, entsernt von dem Gedräuge, (Just aus der Schänke kommers) durch die geheimen Gänae

Im Dunkeln ungefidet nach Ihrem Bubnenfaal, Befolbetem Triumph bereitenb jum Standal;

Orchester und Partetre und Sperfit und so weiter Sind Angenblicke besein: durch diese saubenn Sweiter, den schmutzen Danfen sieht man alle Banke zieren, Das Schausvielhaus ist voll, ehr offen noch die Tharen. Die Stimme hemmt Ihr so dem wahren Publikum, Erschachert Beifall Euch; verbannt sind auch darum Geschmad und Freiheit bort, sie durfen sich nicht zeigen,

Man nus, um klug zu sein, nur Harschen oder schweigen, tind wagt es gar ein Mann, zu zeigen für sein Gelb, Daß trot des Bravorufs nicht Alles ihm gefällt, Alsbald wird er Tumult furchtbar hernusbeschwören, tind Schmähm und witdes Drob'n auf sich einstärzen hoten.

Die unverschämte Buth bestochnen Packs bei Euch hat aufgerichtet so gleichsam ein Schreckensreich; Die Meinung, sie verstümmt, von ihr ist keine Sput: Ihr drei und neunzig had auch die Litteratur.

3weiter.

Ach ja, das Publifum fieht sich die Freiheit rauben; Man tropt ihm, unterdrudt's — doch tonnen Sie mit glauben,

Daß mehr als Einer flets des Migbrauch's Gegner war, Bir schamen uns deshalb; doch unfer Commiffar —

Erfter.

Benn ich den Simmurf bier bescheiben burfte magen -

#### Minifter.

Bei mir fann Jebermann, mein Sere, bie Meinung fagen,

D hier find Sie ja nicht in Ihrem Schauftielhaus; So fprechen Sie nur frei und ohne Furcht heraus.

# Erfer.

Ich will nicht leugnen, ja, wir mbgen wirklich fehlen, Und irrten wohl uns oft, das läßt sich nicht verhehlen; In dringender Gefahr scheint Alles ja gesehlich. Doch wenn, um zu entgehn dem Schickfal, das entsehlich Uns droht, wir wenig Acht auf unfre Burds gaben — Mehr Schuld daran, als wir, auch unfre Dichter haben-

# Minifter.

Die?

#### Erfer.

Monfeigneur, mit Schmerz muß ich es laut erläven, Daß einzig sie die Kunst, die Buhne sie entehren. Durch sie veranlaßt nur, wir unfre Zuslucht nehmen Zu Mitteln für Erfolg, ach! beren wir uns schämen — Ein handelszweig durch sie ward die Litteratur: Schriftsteller jest zu sein, das ist ein handwerk nur; Gar wenig kummert man sich um Geschmad und Sinn, Der Nachruhm gilt Nichts mehr und Alles der Gewinn. Nur Ranke sieht man noch, Intriguen durchzusühren, und das Theater muß natürlich sich verlieren.

um jeden Preis gefauft fucht man das Reue jeht, Das Bunderbare hat das Schone ganz erfett, Und man erträgt das Schmäh'n des Publikums mit Kreuden:

If nur bie Raffe voll, tann man bas immer leiben.

#### 3meiter.

Mein Kamerad zu fehr ben Dichtern Unrecht thut: Denn die Acteurs find Schuld, das weiß man nur zu gut. Erfter.

Und ich, ich seb' nicht ein, warum mein Ramerad In diesem Augenblick mit solchem Ausfall naht.

3meiter.

Beil seit geraumer Zeit die Dichter alle Tage Bon uns Berdruß empfahn und Ursach' bitt'rer Rlage. Benn es Gewisse giebt, begehrlich, intrigant, Die sich bezahlen selbst mit schamlos frecher hand: Benn'es Gewisse giebt, die neuer Schule Bust Bei uns auch eingeführt mit frevelhafter Luft, So sind's gerade sie, die — offen es zu sagen — Vor Allen man begünstigt, statt sie zu verjagen; Ja, Rücksicht, Sifer, Gunst, begt man allein für sie, Bewilligt ihnen siets, was man den Andern nie. Man läuft entgegen, sieht, beschwört sie um die Oramen, Die noch in Arbeit sind mit unbekanntem Namen, Und um sich im Besit von ihnen sest zu wissen, Wird die Berbindlichkeit mit Andern gleich zerrissen.

Schriftfieller, die (ieboch die Mehrzahl) fich zu sichanden Bermeinen, wollten sie sich zu Rabalen wenden, Die nach dem Ruhme nur als Preis der Arbeit trachten, Der Nebenbuhler Recht, wie billig, immer achten, Sie alle sind der Furcht, dem Eigensinn zu Bente Und nicht Gerechtigkeit noch Form wird ihnen heute. Sie mögen immer schrei'n, Recht haben sie doch nie; Je mehr in Achtung hoch, so minder scheut man sie.

Erfter.

War Alles dieses mabr, so sollten Sie's verschweigen.

Warum?

Erfter.

Des Ganzen Schuld trägt Jeber ja als eigen. 3meiter.

D nein, der Tabel trifft, wo ich verdient ihn feb'.

Erfter.

Und wen benn, wenn's beliebt?

3meiter.

Ei nun, das Comité.

Erfter.

Ach lieber Ramerad!

3meiter.

Ja, lieber Ramerad,

Es ruinirt uns All', entehrt uns in der That;

Es liegt ihm wenig d'ran, nach Reblichkeit zu trachten, Es jagt die Dichter fort, die wir doch Alle achten, Stürzt Alles wieder um, was flug zuvor erwogen; Durch der Coftume Glanz, der Allem vorgezogen, Durch Prunk der Ausstattung, Statisten unbedingt Es eine Schuldenlast uns zu erheben zwingt.

#### Erfer.

### Der Borwurf -

3meiter.

Ift gerecht, ich kann nicht langer schweigen. Des lieben Comites geheimnisvoller Reigen Befammert sich nicht viel, wenn er zu Rath gefessen, im Luft des Publikums, um unfre Interessen; Ein jedes Mitglied muß dem andern belfen, dienen, Die Gnade, wie die Gunft, gehört ausschließlich ihnen.

Erfer.

Gunfi? Laffen Sie boch febn, Die Stelle forbert Licht.

3meiten

Si nun, sum Beispiel Sie, empfangen Sie denn nicht, Bo Alles unter uns soll gehn nach gleicher Rorm, Sin Mehrgehalt, weiß Gott, es ist ja ganz enorm!

Erfter.

Enorm?

3meiter.

Ja wohl! Sie find eins der erwählten Rinder.

#### Erfer.

Sie fagen da enorm? Mir wird nicht mebr, noch minder, Als meiner Opfer Lohn, den mein Talent mir trägt. Wenn die Behörde nun, die alle Dienste wägt Und nach Gebühr das Recht in des Berdienstes Schranken, Schon manchem Dichter giebt dis zu zwölfhundert Franken, So kann ich wohl für mich die dreißigtausend lösen.

3meiter.

Mit folder Summe, ach! wie mar es leicht gewefen, Gar Biele unter uns unendlich ju begladen!

Erfter.

Die Grofmuth will fich, nur bei Sochhegabten fchicken.

3meiter.

Bobl Andre bann, als Sie —

Erffer.

Bobl gar Sie felbft -

3metter.

Bu blenen;

Des Publifums Empfang -

Erftet.

Bas foftet biefer Ihnen?

3meiter.

Beit mehr beklatscht, als Sie, mag mein Erfolg beweisen —

Erfer.

Erfaufter Bravoruf, was ift baran zu preisen?

Miniffer.

Ei, meine herr'n!

3meiter.

Mein Gott! — Bergeihn Sie gutigft nur, Die Liebe rif mich bin fur bie Litteratur —

Minifter.

Michts von Erfldrung mehr! Benn Sie fich tonnen hier Bergeffen, meine herr'n, auf folche Art vor mir, Bie mag's bei Ihnen fein? Es muffen Ihre hallen Bon munderbarem Streit zu Zeiten wohl erschallen.

Erfter.

D glauben Sie -

Minifter.

Genug! Ein Bort noch jum Befchluffe: Bas Ihr Theater brudt, gereicht mir jum Berbruffe, Doch legt sich Ihrem Bunsch gar Bieles in den Beg. Kein haus fällt aus der Zahl der Stadttheater weg, Und auch Ihr hulfsetat kann nicht gesteigert werden. Es thut mir leid! Jedoch sind wahrlich die Beschwerden In Ihrer Lage so, daß hulfe sie erfordern; Bo sich ein Mittel beut, ich werd es gleich beordern, Und wenn's mir nicht gelingt, so werden wir ia sehen — 3meiter.

Ach Monfeigneur!

Minifter.

Gewiff, Sie konnen ruhig geben, Und trachten unter sich vorerft nach Harmonie. Abieu!

Erfter (beiseit im Abgehen). Der gute Mann ift wahrlich kein Gente! A. de la Ville.

# Bin Paus in der Cité.

Dem entgeht ein wahrhafter Seelengenuß, ber nicht . manchmal das Paris der erften Donaftie durchftrichen bat, die Biege des mundervollen Baris unfrer Tage. Ein Enthufiaft murbe fagen : Golder Menich ift falt, caviftifch, jum Materialismus geneigt, er fennt nur bie Gegenwart und bentt gleichgultig in Religionsfachen; benn die Erinnerung ift auch eine Religion, ein Cultus, wie die Berehrung der Graber und Borfabren. alls Menfch erfreut es ihn nicht, fich wieber in feine Rindbeit au vertiefen, wie follt's ibn als Burger freuen, . Die erften Schritte der auffeimenden Stadt zu betrach= ten? Berachtlich die Tage vergeffend, wo er geben lernte, schwanfend und ftrauchelnd in den Leitbandern, . welche ibn faum balten konnten, vermag er nicht zu begreifen, wie man die trummen, verftrickten, gewunbenen Strafen lieben tonne, von Saufern gebildet, Die

fich brangten und fliegen, um nur ihrer Mutter am

nachften ju fein, ber Rathebrale.

Und ich, wohl hundertmal bin ich die alten Stragen durchirrt, mit Fleiß mich aller Gedanken entschlagend an die wohlgeregelten Viertel von Neu-Athen,
Rivoli, Saint-Lazare. Nicht mit einem neuen Plane
der Stadt in der hand habe ich diese Reise gemacht,
sondern mit dem Dictionaire der Straßen von Paris,
welches Guillot gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts geschrieben. Unter der Leitung dieses einfachen
und ungekunstelten Führers, der mir die meisten Stragen mit dem Namen bezeichnete, welchen sie noch heutigen Tages tragen, glaubte ich selbst Siner aus dem
dreizehnten Jahrhundert zu sein, und suchte ein Haus,
dessen Annalen ich sammeln und erzählen könnte.

Zwei große Gebäude, beren Geschichte jurudzurafen wohl unnöthig ware, begrenzen die Sité gegen Often und Westen. Gegen Westen ist es der Königspallast, gegen Often die Kirche. Seit langer Zeit haben die Könige den Pallast verlassen, aber Gott verließ die Kirche noch nicht. Dort im Westen handhabt die Obrigkeit im Namen des Königs das Recht, und um es allem Bolksichtar zu machen, ist der Pallastplat da und der Greweplat. Hier im Often üben Priester die Gerechtigkeit im Namen Gottes, und sie wirst nur in einem geheismen, unzugänglichen Orte, dem Gewissen — im Lande der Anquisition ist es der Scheiterhausen.

3ch drang in die Cité burch bie Strafe La Calan-Dee, um ein recht altes Saus gut eftededen, und biefe Strafe enthalt beren genug, feltfam anguichauen mit ibren Giebeln, von Rantengewächsen gefront, welche Die engen Fenfter mit einer reichen Begetation umgleben. Kurmabr) der arme Sandwerter ober bas Freudenmadden (vielmehr Schmerzenmadichen), welche in einem Rammerlein wohnen, bas biefer grune Borbang verbullt, muffen fich beim Erwachen, wo bas Auge noch nicht gang von biefer Belt ift, in einem Balbe glauben, durchblist vom Strahl ber Morgensonne. Ginige Natur= freunde mabricheinlich, in ben Schmut ber Cité verbannt, baben, von einer Seite ber Strafe jur anbern, Raden von Senfter ju genfter gezogen, an welchen bie geschmeibigen Ranten ber indianischen Rreffe und bet Baldrebe binlaufen und fich binaber und beraber fchlingen, fo bag man bie alten Saufer, beren Gipfel, mit . Gran beladen, jur Laube gefialtet find, ben Gichen ber Urreit veraleichen möchte, welche tros ihrer grauen verwitterten Stamme in der Krone noch ein Baar lebenbige Zweige treiben, die jeder Frubling frifch belaubt.

Aber fielgt nur hernieder: da giebt es nichts als schwarze Boutiquen, so schwarz, daß man nur muhsam das Handwerf des Besibers erkennen fann. Dort Schankladen und Garkachen, hier schwale finftre Gange, wo sich im Hintergrund im Schatten etwas wie eine Treppe zeigt. Ans diesen höhlenartigen Engpaffen hort ihr das

Schlangengeische bessen sich die handseinen Syrenen, welche bier von ftath bis Abends im hinterhalt liegen, statt Gesanges bedienen. An eine dieser Sthlen knapft sich eine altehrwürdige und heilige Tradition. Das fünfte haus non der Jüden-Straße soll die Wiege des beiligen Marcelius gewesen sein, des neunten Sischofs von Paris. So verfällt Alles im Alter; der reine Jüng-ling trägt oft den Keim in sich, ein verworfener Greis zu werden, die Wohnung eines heiligen wird zur Stätte des Lasiers und der Schande. Aber es kommt der Eringerung zu, Alles zu sichten, zu reinigen, neu zu bestehen.

So sab ich im Geift, flatt des unsaubern Pflasters, die Straße La Calandre bedeckt mit Blumen und Fenschel und duftendem Heu. Es waren die verraucherten geborstenen Mauern der Häufer nicht mehr, sondern weiße Behänge mit Blumen geschmudt, und Rosenblätter regneten auf die Menge hernieder, nicht auf Lumpensammler, Maurergeschlen, trunkne Soldaten und lieberliches Weibsvolk, sondern auf den ganzen Hofstaat. Ludwig des Neunten, nach der heiligen Kapelle ziehend. Jene Procession war die große Gemeinschaft von Notre-Dame. Die Königin Blanka hatte sich darin, gleich allen ihren Frauen, in der Magdalenenkirche aufnehmen lassen, und die ganze Gemeinschaft, herren, Frauen und Bürger, geleitete sie nun zurück zum Pallask.

Mis ich in die Juden = Strafe kam, ließ mich mein 🕠

Burddtreren in die Vergangenheit mindeftens hier die Gegenwart segnen. Ich sah nicht mehr, wie sie Guillot von Paris, mein Führer, angetrossen haben mußte, Juden mit bemüthiger haltung, die Brust in gelben Stoff gehült, oder, nach Philipp des Schonen Befehl, mit hornern auf dem hute. Icht schreiten Juden, Protestanten, Ratholisen, Alle beim Gotteshause aufgerichteten hauptes vorüber, im schonen Rleide, wie im Lumpen.

Ich hatte beschlossen, mich nur bet einem Jayle bes Klosters aufzuhalten, und schlug also bie lange Straße der Marmousets ein. Man hatte mir; darauf wett ich, die Stelle gezeigt, wo das Haus des fürchtbaren Barbiers gestanden und seines Nachdars, des Passetenderk. Im Jahr 1507 sah Dübrenil dier eine Pour ramide zum Gedächtnis des großen Berbrechens, und vor Dübrenil war dieser Ort lange Zeit undewohnf und dde, als ob die Erde; von unschuldigen Blute besselt, immerdar erbeben müste, als ob sie nicht mehr den Grundstein menschlicher Wohnungen empfangen konnte!

In biefe Strafe mundet fich bas enge Baffein Glastigny, wo nach Guillot

Maignent dames au corps gent (Damen mit reizendem Rbrper wohnen).

Es gab alfo in Diesem Gaflein, erbaut, wo Lutes tia's Gefängniffe flanden, nabe dem Retter, welcher ben

heligen Dienvs in Galliens erfter Ehriftenzeit umschlos,
— in diesem Gäslein gab es also im dreizehnten Jahrshundest Damen au corps gent, "die in ihren Körpes verlicht sind," — Deren giebt es hier noch, im Januar 1832. Und seht, wie sich Traditionen, gut und schlecht, foupflanzen, schlechte besonders! Ludwig der Deilige fühlte die Nothwendigkeit, der Ausschweifung ihre Stelle zu bezeichnen, wie man es dem Feuer thut und der Pest. Mit fünf oder sechs andern wurde das Gäßtein, Glatigny zum val-d'amour (Liebesthal). Der hellge Ludwig ist todt, viele Geschlechter sind vorübergegangen — das val-d'amour besteht noch.

D. wie ist unsve Sprache doch so arm! die erhabenste Leibenschaft, die reinste, geweibteste — der niedrigste, ausschweisenhste, verworfenste Sinnenrausch, das Alles beist mit demselben Namen: Liebe! Reine Rance, dein Unterschied! Sprecht ihr von der Frau, die ench zuerst den Herzschlag bestügele, die hobe Gedanken in euch erregt, die nuch zum Maler, zum Tontunstler, zum Dichter gemacht, so sagt ihr: ich liebe sie! Und fragt man euch nach einem Gericht Essen, nach der geringsten Leckerei: ich liebe es sehr! sagt ihr gleichfalls: Derselbe Ausbeuck für Seele und Leib! D dürftige Sprache!

Beiter im Tegt. Gine ziemlich sonderbare Siftorie mußte die eines Sauses im Gäslein Glatignn geben, wie die verliebten Damchen, welche im dreizehnten Jahrhundert ohne Zweifel das waren, was in unsern

Tagen die Eleganten pom Boulevart des Italiene, wie sie herabgesunken sind zu der Riedrigkeit, in welcher sie jeht zu schauen. Das wurde Annalen der Site aus einem andern Gesichtspunkte geben, eine Chronik, welche in ihrer Sphäre so gut, wie andre, das Bild des Berfalls unserer Stadt zeigte. Aber, um bis zur Quelle aufzusteigen, welcher Sumpf ware zu durchwaten! Befeser, ich gebe nach dem Kloster.

Bie fahn man aber ba vorüberschreiten, mo Saint-Landry geftanden, ohne die Saufer ju bemerten, welche Diese Rirche ersett baben! Ich habe fie abtragen seben. Und boch wurde von bier ber Leichnam ber Konigin Mabeau des Nachts durch einen einzigen Schiffer abgebolt, ber ibn ichneberweise nach Saint-Denis brachte. Da fallt eine Erinnerung in ben Staub! faat' ich bamals, und die Kirche Sanct Benedicts fiel mir ein, welche man in eine Salle fur Baubevilles und Melodramen permandelt. Run wird man trillern, man wird flatichen und Michen, man wird gemeine Couliffenrante fchmieben, mo man fonft das Kindlein hintrug, dem die Religion nach und nach bas geweibte Del, die Softe, den Trauring aab und 'endlich die Grabeserde. An der Bforte won Saint-Landry erbob fich auch eine ber beiben Gerichtsfaffeln ber berren von Rotre-Dame. Briefter batten eine Galgenleiter, ein Sochgericht! Priefter maren Dbergerichtsberren! Priefter pfuschten bem Genter ins Sandwert! In dieser Busammenstellung liegt die gange Ge-

fchichte des Falles ihrer Religion — mbgen fie nun darum trauern!

In solches Sinnen vertieft, schaute ich jur Rechten, und meine Betrachtungen spannen sich nicht minder bitter fort, als ich die Kirche Saint-Pierro-aux-Boouls sab, welche jum Speicher für Lumpenballen geworden, für alte Bretter, abgenuhte Bagen und Trümmer aller Art. Durch den dichten Staub, der darans aufflieg, zog die Sonne einen lichten Streif, wie ihn die Maler bilsden, um das Naben eines Engels zu verfünden, und die dafte, unsaubre Kapelle war ganz davon erleuchtet.

Seltsam ift es zu bemerken, daß im dreizehnten Jahrhundert Gnillot in der Straße Saint-Pierro-aux-Boeufs

aefeben

Durch eines Raftens Gitter Die Bogelein mit furgem Fuß, Am Meeresftrand gefangen.

So war bamals biese Straße lebhaft und vollreich genug und hinlanglich in der Mode, um dort eine Curiosität auszusellen, welche vom Meeresstrand kam, wie man es in unsern Tagen im Palais-Royal thun wurde oder auf dem Börsenplat; und heut ist die Straße Saint-Pierro-aux-Boeuls nur darum noch ein wenig besucht, weil sie Diejenigen aus der Stadt nach der Kathedrale fährt, welche über die Bracke von Arcolagehen.

Reben der Strafe Cocatrig, wo Geoffrey Cocatrig, Munbichent Philipp des Schonen, wohnte, ift ein Pfortlein, welches gewölbt auf einen Sof führt, der gang mit Schimmel und Moos bezogen. Ihr glaubt, es muffe ein Richter auf feinem Maulthier daraus hervorgeben oder eine Soelfrau auf dem Tragseffel, um sich jum Varlament oder zum Dochamt zu begeben.

Und luftwandelt wur in der Cité an einem boben Restage, wenn die Drael ber Ratbebrale und die Gloden avaleich brobnen und flingen, ba wird euch die Erinnes rung noch lebenbiger werben. Diese Saufer, fo alt. daß ihre versunfenen Mauern über die Thuren berüber biegen, gleichwie ein Greis, unter ber Laft gebeuat, fich auf feine Rnice flutt, melde nach vorn manten, - biefe Daufer haben feit manchem Jahrhundert den Glockenball von amangig Thurmen vernommen, denn neungebn Ravellen und Ofarrfirchen brangten fich um Rotre-Dame. und wenn all' biefe ebernen Stimmen ju ben Bolten fliegen in ernfter Melodie und berniedersanten aber bie . Dacher in die engen Straffen, mo fie fich brangten und . entfalteten, wie in einem Orgelwerte, balb bell, balb bumpf erschallend, so bildeten die Rlange, welche Unfanas permirrt ichienen, die volltommenfte Barmonie. Go entfieht aus bem Blid und bem Lacheln, aus ber Sprache und ber Leibes- und Seelen-Anmuth ein munderherrliches Gange, die Schonbeit. Aller Blumen vereinter Duft bilbet bas fofiliche Arom.

Mit mir selbst alfo verkehrend, war ich in die Straße Chanoinesse gekommen. hier fangt man an sich in einem andern Lande zu fahlen. Man ist in dem alten Rloster Rotre-Dame, und es herrscht hier wahrlich auch der Frieden und die Stille des Rlosters. In allen Besirken, die ich eben gesehen, regt sich noch die Stadt und ihr Gethse; aber je mehr man sich der Kirche nas herr, desto mehr beruhigt sich Mes. Wem sollte es in der Straße Chanoinesse oder Massellon einfallen, das die Empbrung um die Deputirtenkammer und auf den Boulewards gährt, wenn nicht der Apell ware; und noch schlägt man ihn in diesen den Straßen, aus denen man Sonntags nur alte Chorherren kommen sieht, welche gekrummt, mit zitternden Hauptern nach ihren Chor-Stublen schleichen?

Ich blieb in dieser Straße stehen, um einer herrlichen Stimme juzubbren; vor Zeiten ware es die Stimme eines Sportnaben gewesen, aus der Singschule hervorthnend: gestern war es eine melodisch reine, frische Stimme, leicht aufsteigend von Note zu Note, mit gleischer Anmuth niedergleitend die Stufen der Tonleiter und wieder hinauf, hinunter, wie eine Nachtigall oder Mademoiselle Sontag. Da zeigt sich recht, sprach ich bei mir selbst, der Unterschied beider Spossen. Bor einem Paar Jahrhunderten übte man hier im Rloster den Gesang nur für die Kirche, für Gott; heut aber gilt es dem Theater, dem Publikum. Ja, es war ein junges Made-

Madchen, schon, groß, wohlgebaut; ich sab das Alles beim Zuhören. Sie will zur Oper ober zu den Italienern; dort wird ihr Debut beklascht werden, und die Lunftliebhaber möchten wohl nicht denken, daß diese süge, klangreiche Stimme in der Straße der Marmoussets, an der Ede der Straße der Chantres, sich so geschmeibig und sammtweich ausgebildet habe.

Die Straße der Chantres if die lehte des alten Rlosters, welche fiehen geblieben. Dort schritt ich einsam, und suchte immer noch mein haus, welches ich schildern wollte. Da las ich an der Ede der Ruo Bassedes-Ursins und des Quais über einer Thur die folgenden zwei Dupend Sylben, welche man vor Zeiten Verse nammte:

Hier wohnten Abeilard bereinft und helois; Bo ift ein Liebespaar, fo treu und hold wie dies?!

1118! Heloise, Abeilard! diese Jahrzahl, diese Namen, mußten sie mich nicht, frag' ich, tief in die Vergangenheit zurüdwerfen? Ich beschloß, das haus zu beschen und die dunkle Treppe mit der breiten Balusstrade von Sichenholz hinauszusteigen; ich ging in mehrere Gemächer, natürlich auch in das, wo Abeilard gewohnt, wie man mir sagte; ich glaubte es gern. Zum Unglückstr die Jussinn war das alte haus frisch überkalkt, und das Steinmedaillon, welches die beiden Liebenden vor-IV.

 $\underline{\mathsf{Pigitized}}\,\mathsf{by}\,Google$ 

pelte, burch einen schndben granen Grund beschinnft. Doch was thut's! Ralf und Mörtel und Kärbung, das Alles verschwindet dem Auge der Phantasie; überdem wird man mindestens durch eine niedre Pforte mit Kreuzdogen wirklich in das Mittelalter geführt. Diese Pforte ging zum Hause des Kanonikus Fulbert, und Abeilard durchschritt sie jeden Tag, wenn er in den Schnelen von Paris Vortrag gehalten. Glaubt ihr ihn nicht noch ju sehen, wie er dort naht, von seinen Schülern begleitet? Morgens eilf Uhr kam er nach Hause zum Essen, dann ging er in Heloifens Kloset, um ihr die Schrift und die Kirchenväter zu erklären.

Ich wette, in jenem Thurmchen, das wie ein Neft in den hof hinausbangt, bat heloise den Unterricht von Abeilard empfangen, oft auch des Nachts, wie am Tage. Um sich ihre ganzliche Abgeschiedenheit recht vorzustellen, so denke man sich nur eine Nacht des zwölften Jahr-hunderts, wo sich Jedermann seit acht Uhr niedergelegt hat, wo kein Wagengerassel zu hören ist und der Kano-nikus Fulbert mit all' seinen Dienern sest schläste. In ienem leichten Thurmchen sagen sie dann beim Licht einer schwachen Lampe und sprachen über Theologie und Scholastik; oft aber standen sie auf und bewunderten die Schönheit des Sternhimmels, den Mond, der so still über die schlässende Stadt hinzog, und wenn sie wieder zur Arbeit zurücklehrten, war es mit dem Gefühl, daß sie so allein wären, daß sie Nichts sidren würde, daß sie

mit Luft bie Wiffenschaft umfassen thunten; aber — ein schhner, wohlgebauter Mann von nennundbreißig Jahren, in stiller Racht neben einem jungen reizenden Madachen von siebenzeben, mag wohl eine ungewöhnlich fanfteschmeichelnde Stimme haben, selbst wenn er von Schoslafte und Theologie svicht.

Liebe ju Gott bleibt immer Liebe, und Beloifens Berg fchlug bober, wenn fie die Erlauterungen vernabm, bie erft nur gelehrt maren und bann gartlich murben. "Bir folugen unfre Bucher auf," forieb Abeilard an feinen Freund, "aber wir batten mehr Borte ber Liebe, als wir fie lafen, mebr Ruffe benn Lebridbe." Dante erinnerte fich biefer angie= benden Umfidnde, als er den letten Ruf ber Francesca von Rimini ichilderte, den Rug, bei bem das verführeris fche Buch berabfiel, und felbft diefes Buch, wovon Dante spricht, erzählte die profane Liebe des Lancelot und ber ichbnen Ginevra; - aber bort im fleinen Thurmchen Ichlich ihnen die Liebe ins Berg durch fromme Spiffindiateiten und mpflische Fragen: mufite diese flofferaeborne Liebe nicht tief fein, wie die glubendfie Andacht? Belche Bolluft in diesen Studien! Der junge Lebrer war doch febr anmagend, fich fart genug ju bunten, ein falter Rhetor ju bleiben, wenn er um Mitternacht neben dem leidenschaftlichen Dabchen faßt, dem bie Seele gang in bochfter Andacht gerfloß. Ich begreife den Muth bes Rriegers, ber vor hundert Ranonen nicht

erbleicht, auch ben Muth bes Richters, ber fireng aller Besiechung wibersieht; aber ben Muth bes übergludlichen Robert b'Arbriffel, ben tonnte ich an Abeilard's

Stelle nur nach Fulbert's Rache begreifen.

Bis babin war ich in meinen Traumen, meinen Ruderinnerungen gekommen, als ich über ber Thur las: Institut für junge Fraulein. Dies sonderbare 3u-sammentreffen führte mich plablich in unfre Tage juruck, und ich bedachte, daß ich manche helvise aus der Pensison kenne, die nach einem glücklichen Abeilard seufst.

tind als bies haus des Kanonitus Fulbert jum Beften ber Kirche eingezogen wurde, was geschah mit ihm?

Die Kirche feste ben Groß-Ponitentiarius binein; ohne Zweifel wollte sie burch die Gegenwart des firengen Mannes, der die eingefleischte Bufe vorstellte, diefen Ort reinigen, weil er entweibt worden durch irdische Liebe und speter gar befleckt durch Berbrechen.

Dann kam ein Laie, der wegen seines heiligen Lebenswandels das Recht erhielt, im Kloster zu wohnen. Er war von der frommen Gemeinschaft der Matutiner, confratria surgentium ad matutinas. Sobald Mittersnacht geschlagen, sah man im Thurmchen sich eine Lampe entzünden. Dann sieg Jener, mit seiner Leuchte in der Hand, zur Kirche nieder, die Nacht mochte noch so sinster, noch so eisig sein. Endlich flarb er in einer Nacht auf dem Chor, und, wie man sich wohl benken kann, im Geruche der Heiligkeit.

Rach ibm folate ein Matutiner Schreiber von Dotredame, bierauf ein reicher Burger, ber bie Ballfahrt nach Jerusalem gemacht; er war es, ber, als er eines Tages fab, wie die armen Schuler vom Collegio ber Achtzeben die Leichname der Abgeschiedenen an der Pforte des Sotel-Dieu mit Beihmaffer begoffen, davon gerührt, dem Collegio, welches von Almofen lebte, funf und amangia Livres Ginkunfte fchenkte. Diefer gottfelige Mann beberbergte in zwei Kummern bes Dberftod's Thomas Quentin und Abrian Duval, Beibes Reiter von bet Schaarmache, fromme Manner von vernunftigem Bandel, was felten ift unter ihres Gleichen. Sie murben Beibe in ber Strafe de la Vieille Draperie von jungen Edelleuten im Rausch erschlagen, und ber anbachtige Pilgrim fliftete ihretwegen bas ,,Rirchengebet für die Schaarmache," welches man jeben Abend gu Saint = Bartbelemy abfang.

Endlich 1330 wohnte in dem fleinen Thurmchen der Unterlantor und über ihm ein junges Madchen, das sich über den Berlust des verlobten Freundes trhstete, indem es sich Dem hingab, den man ewig lieben kann, ohne Furcht, ihn je zu verlieren. Alle Morgen ging sie zur Kathedrale, mit ihrem Schemel in der Hand, um waherend des Gottesdienstes siben zu konnen, und dort blieb sie zum Abend. Sie fastete genau und sogar mit ausnehmender Strenge. Da sie keinen Beichtvater hatte, der süchsigte, war sie in die Gemeinschaft der Fla-

gellanten getreten, welche in der beiligen Rreuglitche gegrundet, "wo man oft mit hieben Blut läßt," fagt Guillot von Varis.

Sie ftand an der Spihe der jungen Modden, welche in der grimmigken Kälte eines strengen Winters eine große Procession von Flagellanten bildeten. Um des himmels Gnade zu erstehen, schritten Jünglinge und Mödden nack einher, eine Kerze in der einen hand, in der andern eine Geißel, womit sie sich nach herzenselust zerschlugen. Unser Fromme wurde mit den furchtzbarsten Geißelhieben bedient von des Unterlantors Neffen, der mit ihr in einem hause wohnte und im Verzencht zärtlicher Gefühle für sie ftand.

Drei Jahre hatte sie so streng in steter Trauer um ihren Berlobten zugebracht, als sie eines Tags niedetzkam. Ja, nicht anders! Man trug das Kind nach la Couche, der Biege der Findlinge, in der Straße der Bateaux, nabe dem For-l'Evêque. Des Unterfantors Resse, der Flageslant, wurde beschuldigt, er leugnete wicht; das geistliche Gericht verurtheilte ihn, die Fromme zu heirathen, und die Trauung geschah, nach gerichtlichem Erkenntniß, mit einem Strohringe, den ihnen der Pfarrer von Sainte-Marine an die Kinger stedte.

Armes Kirchlein Sainte-Marine! Es ift gegenwärtig die Werkflatt eines Farbers. Was ift aus den Gebeinen Jean Hurault's geworden, des Prassdenten des Oberfleuer-Collegit, der bier 1505 mit seiner Sbefpan, Guillette

won Gueteville beerbigt warb? Wo ist die Afche Franz Miron's, des Unterrichters? Man wird sie in alle Winde gestreut haben. Diese frommen Gemeindeglieder, welche anch im Tode ihrer Kirche treu bleiben wollten, daß ihre Hulle im Duft desselben Weibrauchs läge, den sie lebend geathmet, man wird sie weggeseth haben, um den großen Farbekübeln Platz ju machen, die nun dick und sinkend dampfen, wo sich sonst der milde Weiherauch leicht wölfte.

In Folge bes befagten Standals, ber sich 1334 im Rloster gutrng, verordnete bas Rapitel von Notre-Dame, daß hinführe tein Frauenzimmer daselbst wohnen durfe, es möge alt sein oder jung, herrin, Schaffnerin oder Berwandte, dieweil das Rloster ein heiliger, Gott geweibter Ort sei.

Solchergestalt wurde der Schöpfung Meisterstud, das Weib, aus einem Gott geweihten Orte verbannt, und gleichwohl ist in einem Belbe der Zauber, die Annurh, die Seele unsere Religion vereinigt; im himmel thront ein Beib, und viele Christen sind es nur durch Maria's Derrschermilde.

Beshalb sollte ich nun fortsahren? Ich konnte backens hinzusehen, daß ein Bilberausmaler gelebt hat, wo iest ein Aupferdrucker wohnt. Dier versirichen ihm die Tage, indem sein seiner Pinsel, mit Gold getrankt und Karmin und dem unauslöschlichen Azur des vierzehnten Jahrhunderts, Blumenzierrathen um das Pergament der

Begödcher verzweigte, wie der Glasmaler die hoben Bogenfenster mit seinen Schildereien aus buntem Glase gleichsam flickte. Beide Kunste sind verloren gegangen. Die Buchdruckerkunst hat die eine vernichtet, die andre, glaube ich, ist gesunten mit dem religiösen Gesühl. In den Tagen, wo man, sich dem Glauben hingebend, nur tiese Zurückgezogendeit begehrte, um seine Gedanken zu sammeln, da liebte man das Dunkel der Bogensenster, ihr erhabenes Halblicht; aber seit man die Mysterien zu erklären getrachtet, die Dogmen zu kommentiren und überhaupt in der Kirche hellzusehn, seitdem läst das weiße Glas Lichtströme in das Schiff, wie zu den Seitenaltären, und die altersgrauen Wände hat man gar überkalft.

Rurz, das Zimmer, welches Abeilard beseffen haben soll, ist eine Riederlage von alter Leinwand und den Fellen der Kaninchen, welche ihre lustigen Bergesgehege verlassen, um in Paris gespeist zu werden. Einige Steinmeher schlafen hart in dem Zimmer, wo sich sonst reiche Domherren in die Daunen versenkten. Das Fenster, wo heloise nach der Rückehr ihres Lehrers spähte, ist mit einem Reisen geziert, wo die hemben und Kleider hängen, wie sie aus der hand der Bleicherin gestommen. Das Gemach, in welchem das unglückliche Liebespaar den Bissenschaften obgelegen, gehört, ach! zu einer Klasse junger Mäbchen. — Unweit Heloisens Hause ist einem Manne durch eine Kugel vom Greve-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

plat im Juli 1830 bat Bein zerschmeitert worben. — So ift es benn fonach vbllig mobern.

Ihr aber, benen biefer Bericht die Luft erwedt, unfre Cité ju sehen, beeilt Guch! Sie verschwindet von Lag ju Lag mehr. Die frummen Gassen werden bald breiten, geraden Straßen weichen, und man muß es sogar wünschen, wenn man weiß, wie viel ansteckende Rrankbeiten, Pest und hisige Fieber, die alte Stadt entspliert haben, wenn man schaudernd bedenkt, mit welscher Leichtigkeit in dieser dumpsig schweren Luft die Cholera ihren ungeheuern schwarzen Fittig ausstrecken und regen wurde.

Ernft Souinet .

## Die Sühndenkmäler.

Es war unlängft. Ich wandelte planlog, wie ich gu thun pflege, mit hochwichtigen Fragen über bas Treiben bes Lebens befchaftigt, als: das munderbare Gebeimnif, ju wiffen, wie fich eine grune und gelbe Raupe in einen rothen und blauen Schmetterling verwandelt, ober: durch welchen noch zeitgemäßern Kunftgriff ber gestiefelte Rater mit dem Dger batte fertig werden ton-Noch war ich nicht weiter als gewöhnlich mit nen. Diesen schwer zu lbsenden Fragen, bei benen ich dummer Beife alt geworden, wie Ariftoteles, Bacon, Leibnit und wer weiß, was fonft noch fur Traumer, als ich burch ein unerwartetes Begegnif aus meinen Betrach= tungen gewaen murbe. Richt bag ber Menfch, ber mich fibrte, gerade auf mich ju gefommen mare, wie fo mancher überläftige Befannte, bem unmöglich auszu= weichen, wenn man nicht an ben Rreis, beffen Durch=

meffer er baberfchreitet, unartiger Beife eine Tangente legt und rittlings auf ihr bavongebt, ohne fich umgufeben. 3m Gegentheil, er febrte mir grabes Wegs ben Ruden ju und ichien gar nicht geneigt, fich ber Unbeweglichkeit ju entreißen, in der ich ibn überrafchte, fo bag er von weitem mit feinem Linealwuchs einer langen Trauerfaule glich auf einem Grabesbugel. Diefe Achnlichkeit, die man mabricheinlich etwas gezwungen finden wird, mare jedoch ber profaischften Seele aufgefallen, bie man fich nur benfen fann, - einem Ditarbeiter bes Mufenalmanachs, einem Gelegenheitsbichter, einem Tragifer bes Inflitute - wenn er besagten Menfchen in ber feltsamen Stellung bemerft batte, wie er meinem Bergleichefun auffiel. Er weilte in gleicher Entfernung von zwei Gubnbenfmalern, beren eins man eben gerfibrt, bas andre eben begonnen batte, und wenge: ibr euch feine schmale, fentrechte Projection gegen bus Benith pergegenmartigt (mas unfehlbar ift, menn ibr. ton auch nur einmal geschen), so wift ibr, bag Michts mebr dazu geeignet ift, die Obantasse an eine Keine gothische Gaule ju erinnern.

Ich trat gu ibm, ohne bemerkt zu werben, und ihn leicht mit bem Unterarm umschlingend, indem ich die Sand über seine Schulter herniedergleiten ließ, beren idher Abfall kaum ben Gedanken an einen gerundeten Borsprung zuläst, sagte ich freundlich (benn seine munderliche Geifesrichtung, fast so parador, wie fein Kor-

perban, hat mich nie gehindert, ihn ein wenig zu lieben): "Run, theuerster Maxime," sagt ich, "das sind boch wohl Arbeiten, deren Gegenstand Ferer empsindsam träumenden Menschenliebe gefallen muß. Sehre den Gesellschaften, welche die Vergangenheit durch feierliche Denkmäler verschhnen! denn sie fangen an, die unausbleiblichen Folgen politischer Gewaltthätigkeit zu begreifen — und wenn es in der Logik eine sehr vernünftige Induktion giebt, so ist es die, daß man hossen darfz von Sühne zu Sühne werden endlich die Wölker dashin kommen, der Sühne gar nicht mehr nöthig zu baben."

Magime wandte sich zu mir, sammelte sich einen Mugenblick und ließ sich auf einen Stein nieder (ich weiß nicht, gehörte er dem zerstörten oder begonnenen Werke, es war ziemlich schwer zu unterscheiden). Ich sehte mich gleichfalls ihm zur Seite, denn ich wußte, wenn er ansing zu reden, sprach er sehr lange, besonders wenn ihn der Zufall auf seine liebste Redesigur brachte, das Herzählen von Dingen, was auch, unter uns, die bequemste Art ift, ein Buch zu dehnen. Run hat aber der arme Magime auch Buch zu dehnen. Kun hat aber der arme Magime auch Bucher gemacht, wie alle Welt, aber er rabmt sich ihrer nicht.

Sobald fich Maxime gesett, begann er: "Benn es in bem, was uns von unfrer alten gesellschaftlichen Organisation geblieben ift, zwei interessante Gegenfande der Betrachtung giebt, so find es die Monumente und

bie Sahnungen. Monumente find ber lebte Rubm ber Bbller, bie Sahnung ibre lebte Tugend.

Si, mein Gott, ich table es nicht, bag ihr in Paris zwei, brei, zehn Denimaler zur Sahne errichtet. Alle Blutstropfen, die ihr damit zurückzufaufen trachtet, haben schwer auf meinem herzen gelegen. — hort mich aber nur an, wenn ihr meiner Aufrichtigkeit traut!

Schonet der Sabndenfmaler, welche vorhanden find, weil es Monumente bleiben, und kein Schaben dabei ift, daß der Geschichte auch die Buße einige Denkmale unter denen der Schmeichelei und bes Sklavenssinnes abrig laffe, damit sich darin zeige, wie auch selbst in den verworfensten Zeiten die Gerechtigkeit ein heiligethum im Menschenberzen behalten habe.

Der moralische Inflinkt, der euch belebt, hat euch gläcklicher Weise während der ersten Tage der jetigen Revolution in dieser hinsicht geleitet, und Nichts konnte enern Sieg mehr verherrlichen. In euerm Born habt ihr das Denkmal auf dem Magdalenenkirchhof geachtet, das von so hohem königlichen Misgoschick Zeugnist giebt, auch das Denkmal auf dem Opferplat und das auf jenem andern Plate, wo Louvel's Dolch ein lettes Opfer dahin rafte. Ihr fühltet, die Sühne sei eine Gottes-handlung, durch die Unverletlichkeit des Gewissens beschützt, und ihr hieltet inne vor ihr mit der frommen Furcht, wie sie von heiligen Dingen eingesicht wird. Das Bar aut, ich wiederbole es, und iene Monumente

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

werben davon ein Zeugnts mehr auf die Nachwelt bringen. Sie werden beweisen, das auch 1830 im Aufbraufen der ungezügeltsten Leidenschaften noch einiges Gefahl des Mitleids mit dem Ungluck, der Shrfurcht für die Lodten geblieben.

Aber vollendet auch tein Sahnbentmal und fammert euch nicht um die Trammer derer, die ihr unvollendet gelaffen. Sie werden, aus eurer Revolutionszeit fiammend, lauter gur Jufunft reden, als alle Monumente.

Bergichtet auf eure Buffe und auf eure Guhnbenkmaler, und baut teine mehr; ihr hattet zu viel zu thun.

Die Suhne, seht ihr, war die Pflicht einer neuen Generation gegen die vorangegangene, in einer Nation, die noch jung und rein war: denn keine Generation ift ohne Berbrechen über die Erde gewandelt seit Adam. Bei einer civilisseten Nation, um mich eurer Kattlichen Redensarten zu bedienen, würde alle Jahr eine Sühne nbehig sein, alle Monat, alle Tage, nach dem Grade ihrer Bervollsommnung. — Bei euch ist die Sühne ein abscheuwerther Hohn, eine That der heuchelei oder der Dummbeit, über die man sich die Brust zersleischen möchte vor Scham und Verzweiflung.

Bift ihr eine Uhr, beren Zeiger die Minuten fo langfam angiebt, daß ihr Zeit battet, all' euren graufen Jahrstagen eine Keier zu weiben?

Bift ibr einen unerschöpflichen Steinbruch, ber

ench die Grabmonumente liefern Bunte fur Alle, welche durch eure Bertrrung, durch euern Unffinn, durch eure Leibenschaften gestorben?

und wer verlangt Gubne, ich bitt' euch? Gabne von euch? die ihr eine lebendige Gubne feib, lebrreicher

als Marmor, fprechender als jede Infchrift?

Sahne in Paris? Und ihr tretet auf fein Sandlorn, das nicht eine Sahne zu fordern batte, wenn es
schreien konnte! Ihr athmet kein Atom, das nicht
gelebt und gedacht hatte, als Theil eines beseilten
Leibes, den die Ungerechtigkeit eurer Blutgesehe verkammelt, zermalmt, vernichtet! Wenn der Schmuh
eurer Sohlen auf einen Stein des Pariser Pflasters trifft,
so besteckt er ebles Blut. Wenn ihr einen Block dahintollt zu eines Halbgotts Sahndenkmal, hatet euch! ihr
zermalmt vollends das Haupt des Opfers! Nicht eine
eurer Sahnen, welche nicht irgend einer Asche Entweibung brächte!

Und dann: altern wohl die ernsthaftesten Gedanken sattsam in eurem Kinder-Enthusiasmus, daß sie euch Muße liefen, etwas zu subnen? Ich habe euch gesehen, verzeih' mir's Gott! wie ihr die Buse des vorigen Tages wieder abgebust. Ich habe euch gesehen als gefähllose Zeugen und obnmächtige Bergelter aller Berbrechen, wie ihr in leeren Formen alles Unbeil gesühnt, das ihr ohne Murren geduldet, wie ihr Leichensteine errichtet habt auf allen Gräbern, die ihr selbst mit ausgehöhlt.

Rur eine Schmach tenne ich jedoch, die ench noch nicht eingefallen ift, bffentlich jur Beledrung tunftiger Geschlechter zu fuhnen: das ift die, welche eure politische Moral seit so langer Zeit der Vernunft und der Menschbeit zugefügt.

Schon anzusehen mußt' es mabrhaftig fein, wenn im alten Paris überall ein Suhnbenkmal fidnde, wo bem schulblos Ermordeten eine Suhne gebuhrte. Wolltet ihr aber ben Tobten diese gerechte Bergeltung zukommen laffen, Parifer: wo wurdet ihr, frag' ich, die Lebenben

beberbergen?

Jebem Berbrechen eine Sahne! Ich forbre euch beraus dazu! Wenn man seit Jahrhunderten Namen, Mauern und Einwohnerschaft von Paris den Boden be- laften läst, so muß man sich bescheiden, der Nemesis gegenüber, Bankerott zu machen. Man muß insolvent sterben.

Denkt doch einen Augenblick nach. Schließt eure Rechnung ab, vergatigt euer Bathen, bringt die Bilang von Gewaltthat und Sahne in Ordnung. Laßt seben, was sich far Blut mit Bauplanen, mit dem Tagewerke der Maurer bezahlen läst.

Ein Sahndenkmal im Louvre für die Bluthochjeit! Ein Sahndenkmal in den Tuilerieen für den 10. August! Ein Sahndenkmal im Lugemburg für den 7. December! Ein Sahndeukmal auf dem Borplat von Notro-Dame für so viel frevelhafte Buße, der Unschuld auferleat! Ein Sahndenkmal in ber Kirche Saint = Germain= L'Aurerrois far ibre morderische Sturmalode!

Ein gweites gu Saint = Germain = l'Augerrols für die

Entweibung ibres Allerheiligften.

Ein Suhndenfmal an der Stelle, wo die Thurme bes Tempels ragten!

Ein Guhndenfmal an den Thurmen der Conciergerie!

Suhndenkmäler vor der Abtei, vor dem Chatelet, vor la Force, vor det Salpetrière, por Bicetre, vor allen Gefängnissen von Paris, für die nie zu suhnenden Frevel des Septembers!

· Jebem Leichnam ein Gubnbentmal! Reift nieber ' ringsum! Bergregert bas Beichbild! Schafft Raum!

Ein Sahndenkmal an ber Bauftelle der Reitbahn, wo die Profription von einer Million Franzosen ausgesprochen wurde!

Ein Sahndenkmal bei ben Jacobinern, wo Marat

jum Goer gemacht wurde!

Ein Guhndenkmal an bes Stadthauses Schwelle für

Koulon und Bertbier!

Ein Sahnbenkmal im Opernhause für ben großbergigen Berry, bessen Tod von mehr Tugend strablte, als alle Apotheosen des Alterthums!

Gin Gubndenfmal am Ball bes Vont = neuf für

Jacob von Molan!

Ein Gabndensmal hinter bem alten Collegio Sanct : Antonit fur ben Scheiterhaufen ber Tempelherren!

Ein Sahndenkmal am Galgen von Montfaucon fur Enguerrand von Marigny!

Ein Guhndentmal fur Jacob von Armagnac, das hanpt ber Ligue fur bas bffentliche Bobl, mitten auf dem Plate der Sallen, wo er feine armen Rinder in ihren weißlinnenen Gewändern mit seinem Blut überftrbmte!

Ein Suhnbenfmal in ber Strafe Culture-Sainte Catherine, wo unter Mbrberftreichen ber tapfre Olivier-von Elifon erlag, euer Schilb gegen England!

Ein Sahnbenkmal in der Strafe Barbette fur ben Derzog von Oricans, die Bruftwehr eures verfallenen Reiches und des Ronigskindes gegen Burgunds wilden Ebrgeig!

Ein Suhnbentmal unter bem Fenfier ber Schule von Prestes fur ben großen Ramus, ben Bieberherfteller eurer grammatischen Wissenschaften und eurer philosophischen Dottrinen!

Ein Subndentmal in der Strafe Betify in jenem Sause links von der Mungstraße, aus dem der erschlagene Coligny unter das Bolt wie eine Beute geworfen wurde durch den Bohmen Dianowit und den Sienneset Petrucci.

Ein Sahnbentmal, wenn's euch beliebt, in ber Strafe be la Feronnerie far einen Bearner Rrieger, ber fich heinrich ber Bierte nannte!

Ein Gubndentmal im Pallaft fur den Praffdenten Briffon!

Roch eins im Pallaft, ein beiliges, ein gludlicher

Beife noch unentweibtes für Dalesberbes!

Ein Subnbenkmal auf dem Marsfelde fur die Petitionair-Empbrung, welche dort das Kriegsgeses nieder-schmetterte!

Ein Suhnbenkmal fur Bailly, der ben hohen Muth batte, daffelbe im Interesse des Batenlandes durchzusehen — denn die Bertheilung der Denkmaler muß auf beiben Seiten unpartheiisch sein, um der Geschichte wurdig zu werden!

Ein Subndentmal in der Chene von Grenelle fur die Bertheibiger der Monarchie und fur die der Freiheit, welche aufrichtig glaubten, eine und bieselbe Sache ju

verfechten!

Ein Sahndentmal auf bem Greveplat fur alle Ungludlichen, welche dort als unschuldige Opfer getäuschter Jufiz gefallen, wie Lesurque, oder als fromme Zeuzen für Glauben und Gefühl, seit Anna Dubourg und Geoffron Ballée bis zu den Patrioten von 1815 und den Sergeanten von La Rochelle!

Gin Guhndentmal auf bem Plat Audwig XV. Die Präfeftur ber Seine bat ibm Bergierungen versprochen. Bir tonnten fie vermehren, wie die Steine von Carnac, und Richts wurde uns hindern, einige derfelben bis jur Sobe ber großen Ppramidy ju treiben, wenn das Budget

elnmal binreichte, den Eribut der Ration abjutragen, alle Gubne von gang Baris!

Ein Suhnbenkmal an ber Barrière du Trone, auf bem Rundtheil, wo bas Schaffot fur die heilige Elifabeth Capet fland, welche gern vor Gott eure Suhne auf sich laben wurde!

Ein Sahndenkmal am Thor von Rele! Ein Sahndenkmal am Rreuz von Traboir! Ein Sahndenkmal in den Gräben der Bastille! Ein Sahndenkmal am Pallastaitter!

Ein Sahndenkmal überall, wo ungerechtes Blut gefloffen nach Belieben ber legitimen Ronige, wie ber Konige bes Bolls!

Ein Sahndentmal aberall, wo der Gerichtstarren binrollte mit den geduldigen Schlachtopfern des Fanatismus und der Partheienwuth!

Und bas ift noch nicht Alles!

Ein Guhndentmal unter der Manfarde in der Strafe Platriere, wo Jean Jacques Rouffeau, von feinen Zeitgenoffen verachtet, Noten abschrieb, um fein Leben zu friften!

Ein Guhndentmal in bem hospitale, wo Gilbert geftorben!

Ein Suhndenkmal an bem Edftein, wo Malfilatte gebettelt!

Ein Sahndenkmal aberall, wo das Genie, verfannt, verfiofen, verfehmt, eine Thrane des Unwillens und

des Grams jur Erbe fallen ließ, welche Rache gegen euch ruft!

Ein Subnbenkmal in allen Straffen! vor allen Thoren! Ein Subnbenkmal alle Monat', alle Bochen, alle Tage!

Subnbenkmaler bem Königthume, der Republik, dem Consulate, dem Raiserreich und der Restauration! Subnbenkmaler den Ratholiken, den Protestanten, den Philosophen, den Schwarmern, den Politikern, den Lignisten,
den Aristokraten, den Patrioten, den Faberalisten, den
Jacobinern, den Emigranten, den Chouans, den Bonapartisten, den Carbonari und Jedem, der mit seinem
Blute, euern Gelüsten und Leidenschaften nach, das heilige Recht erkaufte, zu denken, zu reden, zu schreiben!

Sububenkmaler fur euer Blut! Sububenkmaler für

bas unfrige! War das unfrige Waffer?

Und dann werdet ihr fein, mas ihr über ein Rleines

fein follt: Die Stadt ber Gubnung!

und ihr habt nicht noth, so viel Aufwand ju machen, um dies Geschick zu erfüllen, benn der Rame, nach dem ihr ftrebt, ein unsichtbarer Finger wird ihn balb auf eure Trummer schreiben.

Und man wird erkennen, wenn euer Urtheil gang vollzogen, warum ihr gerade vorzugsweise bestimmt seib jum ewigen Sinnbild ber Suhnungsfeier; benn nicht bas Korum, nicht bas Rapitol und ber tarpejische Fels haben je so von Blute getrieft, wie eure bffentlichen

Platt an ben jablreichen Tagen eurer Gefcichte, welche mit ihren Schandthaten Rom freigesprochen und Babylon!

Schlete euch nur an zu einer allgemeinen Suhnung, in der sich die einzelnen alle verschmelzen, und so ihr keinen Glauben mehr habt an den Gott eurer Bater, so bedenkt euch nicht, den Altar der Romischen Sintracht zu errichten. Dort umfaßt euch, wenn euch noch so viel Menschengefühl geblieben, euch einer gegenseitigen Berziehung würdig zu finden, und vernichtet auf ewig am Steine der Reinigung den Galgenstrang und das Beil der Guillotine. Nur um diesen Preis mögt ihr etwa fahnen in den Augen der Nachwelt!"

Magime fiand auf, als er diese Borte gesprochen, und entfernte sich, ohne sich viel um mich zu kummern. Auch ich fiand auf. Die Sonne war im Untergeben, ich eilte also, mein Rammerlein zu erreichen, und als ich ankam, schrieb ich sorgfältig nieder, was mir Jener gesagt, ehe ich mir noch Zeit genommen, zu bedenken, ob es sich auch der Mühe verlohnte. Gott weiß, ob man es nicht gar drucken wird!

Carl Robier:

## Birche, Gotteshaus und Synagoge.

Bas fummern Ramen benn, wie wir zu ihm uns tehren? Jeb' Opfer nimmt er an, boch teines tann ihn ehren. Boltaire.

Ich glaube nicht, daß es in Paris eine liebenswärdigere, innigere, gläcklichere Familie glebt, als die Familie von Arcis. Diefe an sich selbst so einfache Thatsache bedarf nur ber unwiderleglichen Beweise, die ich davon geben werde, um ganz unglaublich zu scheinen.

Der Graf von Arcis vollendete eben fein vierzehntes Luftrum, das Alter hat feine bobe Segalt noch nicht im Mindeften gebeugt; feine bufelfenfbrmige Haartracht, fein granes Rieid, mit einer schwalen Goldtreffe besetht und von Oben bis Unten zugenöpft, fein kleiner breisediger hut und die Reitstiefeln, das Alles giebt feiner ganzen Person ein gewisses fremdartiges Ansehen, wel-

ches ibn von all ben noch lebenden Trummern des ancien regime unterscheibet.

Was aber noch weit sonderbarer zu nennen, als sein Aussehen, das ist sein Charakter, eine unerklärliche Misschung der schrofften Gegenfähe. Zu gleicher Zeit ein guter Katholik und Philosoph, ein echter Sedelmann und aufrichtiger Freund der Gleichheit, besiht er den wahren Glauben seiner so verschiedenen Meinungen ohne deren Borurtheile. — Das Alles läht sich mit einem Wort erstidren: Herr von Arcis ist ein Mann von Gewissen; er seht voraus, das ein Jeder das seinige hat, und weil er glaubt, das jede Ueberzeugung, ehe sie sich im Geiste sessieht, durch das Herz gehen muß, so ist er selbst überzeugt, ohne deshalb zu staunen, das er die Andern nicht überzeugen kann.

Widnend ber Emigration hatte herr von Arcis eine Englanderin geheirathet, die ihn jum Bater einer eingigen Tochter machte, durch beren Geburt die beste Gattin und Mutter das Leben verlor.

Als Kind einer protestantischen Mutter wurde Louise in berselben Religion erzogen. Diese Duldung von Seiten eines eifrig katholischen Vaters kam auch nur von der Treue ber, mit welcher Herr von Arcis einen Artifel seines Shekontrasts hielt; aber noch eine höherc Philosophie bekundet die Einwilligung, welche er in die Heirath seiner einzigen Tochter mit einem judischen, Sandelsmanne, Namens Samuel Levi, gegeben hat.

Ich entsinne mich noch, welche Birkung vor zwälf. Jahren diese heirathsankundigung hervorbrachte, welche Entruftung am hofe und in der Stadt!

Der Graf von Arcis, der die Turnierprobe machen konnte, vermählt seine einzige minderjährige Tochter mit einem Juden! Ein edelgebornes Mädchen, schön und reizend, Erbin eines großen Bermdgens, deven hand sich die Bornehmsten des hofes kreitig machten! Benn nur der Gegenstand eines folchen Borzugs noch Einer von den Schooffindern des Glücks gewesen wäre, denen die Könige selbst Basallendienst leisten! Ein Samuel Bernard zum Beispiel; aber ein Samuel Levi! — Ohne weitern Titel, als den eines Fabritberrn, pune weitere Empfehlung, als die einer Art Rechtlichkeit im handel, welche man ihm nur als Tugend anrechnete, weil sie seinem Stamms sonst fremd ist.

Auf dies Alles annvortet der Herr von Areis, daß sein erwählter Sidam ein ehrlicher. Dann set, jung und wohl unterrichtet, daß er Louisen liebe und wieder ge-liebt werde, und daß er im höchsten Grade alle die Sigensschaften, alle die Tugenden besithe, welche seine Tochter alludlich machen könnten.

Benig Frauen verdienten mehr als Louise ein solches Glad, wie diese es in einer Berbindung genießt, gegen welche fich alle gesellichaftlichen Borurtheile mit voller heftigkeit erhoben. Die junge Frau, begabt mit einer reizenden Gestalt, mit vollendeter Anmuth und einem IV.

gebildeten Geifte, ift ein: Vorbild für Tochter sowohl, als für Frauen und Mütter, und sie besitet noch das Geheimnis, wahrhafs bezaubernd die hanneurs der glangenden Gesellschaft zu machen, welche sie um ihren alten Vater versammelt. Louise hat zwei Kinder, Gabriel und Bictorine, welche sie bis zu dem eben erreichten eitsten Jahre ganz allein erzogen hat:

Was Deren Samuel Levi betrifft, so verbirgt seine außerordentliche Bescheidenheit die seltenen Sigenschaften, welche er besitzt, so sorgsältig, das sie Allen ein Geskeimuis bleiben, welche keinen genauen Verkehr mit ihm haben. Ich glaube nicht, das ihm eine menschliche Bissuschaft ganz fremd sei; mehrere giebt er sogen, wie Philosophie, Geschichte, Washematik und Bangelswissenschaften, in denen er es mit den größten Meistern aufnimmt. Seine umfassende Bisdung lätzt sich den unbekannten Ländern vergleichen, wo der Wandrer bei jedem Schrittseline neue Entdedung macht.

In Sachen bet Religion, Moral und Politif genügt ein einziger Grundfat, an den er fich balt, jur Erfüliung aller seiner Pflichten. Boltaire lieh ihm bafur ben Ausbruck:

"Thu Gut's, halt bas Gefet und furchte Gott

Um einigermaßen ben Geschmad ihres Baters mit ben neuen Gebrauchen zu versthnen, welche bie Revolution in die Gesellschaft eingeführt, hat Louise für

einen Tag in der Boche die Abendmahlzeit wieder hergestelt, deren Abschaffung in den Augen des Grafen von Arcis ein Hauptverdrechen der Revolution von Neum und Achtzig ist. Des Sonntags wird bei ihm zu Abend gespeist. Ich bin so gludlich, zu der kleinen Jahl von Gesten zu gehören, welche bei diesem Familienmahl zugelassen werden. Es herrscht door ein-freimütbiger, sehr lebhafter Frohsinn; das wird man kaum glauben, wenn ich sage, daß sich unsre Tischgespräche gewöhnlich um die ernsthaftesten Dinge drehen, denen die naiven Fragen der beiden Kinder zuweilen eine ganz pikante Bensbung geben.

Ich weiß nicht, wie das Gefprach am letten Sonn= tag fich wendete, aber es veranlagte mich, herrn von Arcis zu fragen, welche Religion feine beiben Enkel,

Gabriel und Bictorine, batten.

Noch gar keine! gab er mir jut Antwort. Wir erwarten das Alter, wo sie selbst in einer so wichtigen Sache entscheiden können; der Augenblick ift gekommen, und nachsten Manat an ihrem Geburtstage werden sie wählen zwischen Kirche, Gotteshaus und Synagoge. Bis ieht haben wir uns begnügt, ihnen das Dasein eines Allerhächsten zu beweisen, der die Welt regiert, und, wenn ich so sagen darf, ihrem Geist und herzen ein religibses Gefühl einzuimpfen, das ganz unabhängig ift von dem außerlichen Kultus, dem sie einst den Vorzung geben werden.

Louise. Ich babe meinen Rindern auf vieletlei Beise acfaat, dag Nichts im Laufe des Lebens alucilicher macht, als ein Gefühl, bas fich von Liebe und hoffnung nabrt, bas bem Tugendbaften fur bie Bufunft Unfterblichkeit verheißt, und ihn ben Lebensabend als Morgenroth eines ewigen Tages ansehen läßt.

Samuel. 3ch ging von bem gu oft angefeindeten Grundfate aus, bag die Gelbfiliebe die Triebfeder unfers gangen Sandelns fet, und babe ibnen begreiflich gu machen gesucht, bag Gott bas 3ch des Beltalls vorftelle, dag er bandle-nach Borfchrift einer Allgerechtig= Teit, beren untruglicher Dollmetscher uns felbft als Bewiffen eingepflanzt fei.

Eremit. 3ch febe mobl, bag Sie bem jungen Berfanbe ben Begriff eines allmächtigen, allgerechten und allweifen Gottes eingeprägt; auch fann ich mir benten, welche ben Rindern fagliche Grande Sie gebraucht, bamit sie ibn fürchten gelernt; - aber ich begreife nicht eben fo flar, wie fie bewogen murben, ibn zu lieben.

Samuel. Sag' einmal, Gabriel, warum liebst Du Gott von gangem Bergen?

Babriel. Ich liebe ibn, weil er mich liebt, weil er fur alle meine Beberfniffe wacht, weil er meine Schwachheit beschirmt und weil fur ihn in meinem Bergensgrunde daffelbe Gefühl des Dankes und der Liebe lebt, wie fur meine Eltern.

Eremit. Run aber frage ich Sie selbst, Berr Sa-

muel, ob es wohl ucht erwiefen scheint, daß Gott die Menfchen liebe, ober ob man nicht wenigstens, logisch gesprochen, eben so viele Proben seines Sasses als feiner Liebe gegen das Menschengeschlecht auffinden kann.

Louise. And das foll Ihnen ein Rind beantworten, wenn wir nur den Sinwurf in einfachere Form bringen. Sage mir, Victorine, Du liebst Gott für das Gute, welches er Dir verleibt; aber fühlst Du Dich nicht versucht, ibn für das Bbse, welches er über Dich verhängt, zu haffen?

Bictorine. Nein, Mama. Da Gott allgutig ift, so werde ich nie glauben, daß er der Urheber des Bhsen ift, welches mir zustäßt: — als ob ich glauben könnte, daß Du, die mir so viel Gutes erzeigt, die Ursache meines Verdruffes oder meiner Krankbeit wärk.

Herr von Arcis. Sie sehen, wir sind alle Drei gleich überzeugt von dem Dasein eines Mierhächsten, der die Tugend belohnt und das Laster bestraft, darum haben auch wir dasselbe retigiöse Gefühl in das Derz der Kinder geprägt; aber da wir auch alle Drei über die dußer-liche Berehrung, welche dem Ewigen zu weihen, verschiedener Meinung sind, so haben wir ihrem eigenen Scharfunn die Wahl überlassen, und uns nie geschent, sie zu Zeugen der Erdrierungen, selbst des Streites zu machen, den oft jene Frage zwischen uns erregt.

Eremit. (ju D. v. Arcis). Biffen Sie benn aber nicht, baf ber fromme Glaube, ber in Angelegenheiten ber

Religion fo manichenswerth ift, tei berjenigen, welche Sie fur Die einzig mabre anertennen, immer vorausgesfebt wird?

herr von Arcis. Der Borgug, ben ich bem katholischen Rultus gebe, grundet sich auf ben Bortheil, ben nur er allein genießt, daß er zu gleicher Zeit zum herzen spricht durch die zarten Erinnerungen, die er beiligt, zur Sinbilbungsfraft durch die Munder, die er bestätigt, und zu den Augen durch die sichtlichen Gegenstände, die er den Gläubigen zur Berehrung beut,

Louife. Ich habe nur Eins zu Gunften bes proteffantischen Rultus zu fagen: er scheint mir ber Moral und bem Wotte des gottlichen Stifters unserer Religion angemeffener zu fein.

Samuel. Die jübische Meligion hat ein unantastatestebergewicht aber alle andern, indem ihr Ursprung sich in die Nacht der Zeiten verliert. Mutter zweier Religionen, der thristlichen und muhamedanischen, welche sich gegenwärtig in die Welt theilen, ist sie die einzige, welche die ganze Geschichte des Balts, das sie bekennt, zum Zeugniss ihrer Wahrheit aufrusen kann. Wie soll man, ohne Gottes Dazwischenkunft, die Zerstreuung der Inden über alle Punkte der bewohnten Erde erklären? Wie erklären ihre unbestegbare Anhänglichkeit an das mosaische Geset in allen Versolgungen, in allen Blutbädern, welche sie seit 2000 Jahren erduldet, ohne weder an Nationalität, noch an Zahl zu verlieren? In der

Geschichte bes bebraifchen Bolls fit Alles Bunder, und leicht mare es fur mich ber bochite Berfuch ber Philosophie, die gottliche Sendung unfers Gefehgebers Mofes in 3weifel zu gieben.

Herr von Arcis. Die Sendung Jesu ist beffer bewiesen, und boch lebrt er selbst Duldung in Dingen der Gottesverehrung. Als die Samariterin den Sohn des Menschen fragte, ob man auf dem Berge Jion opfern mußte, sprach er: Ihr konnt Opfer bringen überauf, dafern ihr nur lebendigen Glaubens seid und reines Gerzens.

Eremit. Belches Unbeil batte ber Belt bie allgemeine Annahme bieses Grundsabes erspart! Biffen Sie wohl, daß nach Jufius Lipfius Bericht in Rom fechsehundert verschiedene Religionen waren? Und so viel ich weiß, haben sie keinen einzigen Religionskrieg erzeugt.

Samuel. Aus Radficht für meinen Schwiegervater bitte ich: halten wir uns nicht beim Rapitel von
ber Duldung auf; wir hätten zu leichtes Spiel gegen
die Rathalifen. Gott weiß, wie viel Argumente uns
schon der Krieg gegen die Albigenser liefern wurde, die Bluthochzeit, die Ligue, die Dragonnaden, die Blutbäder von Merindol, von Cabrières, ohne einmal zurückzugeben zu dem blutigen Streite der Bilderstürmer und Bilderdiener, ohne von den Religionsverfolgungen
der Keber zu reben, in Frankreich wie in England, seit

Leo X. bis Clemens IX. et caetera und hundert Sciten voll Etcatera:

herr von Arcis. Wenn wir uns auf biefem Grund und Boben einließen, glauben Sie mir, mein Sohn, fo burfte man nur bas Beugnif Shrer bebraifchen Bucher aufrufen, und ihr übertrafbortoch alle Bbleer Bufammengenommen an Rrieg und Gemetel und Religionsschlächtereien, und Alles im Ramen bes Berrn, jur Berberrlichung bes Allerbeiligften. Aber ich bin gang Damit einverstanden: boren wir auf mit biefen gegenfeitigen Befchuldigungen, und, damit wir unfern Batern in Mrael naber fommen, lagt uns ein Beifviel nehmen an unferm beiligen Bater, bem Dapft. Belchen Beweis der Duldung bat er nicht fo eben der Belt abgelegt, indem er obne ben mindeften Strupel eine Inleibe von mehreren Millionen mit herrn von Rotbichilb negociirt, dem ersten judischen Baron, dem Erzschaßmeifter ber chriftlichen Rronen.

Eremit. Ja wohl! Allgemeine Dulbung, das ift ber Bunsch meines Geistes und meines herzens. Geben wir diesem neuen Protofoll einer mahrhaft heiligen Allianz als Schlußsah die philosophische Wahrheit: "Die Götter, (oder wenn Sie lieber wollen) die Formen der Gottesverehrung verschwinden, wie die Menschen und die Gesehe, im Abgrunde der Bergangenheit; aber das Gesühl der Gottheit, das Einzige, was die fortgesehte Berstdrung der Wesen und Dinge überlebt, das bilbet

jenes inflinktartige Gewiffen, beffen Stimme alle Boller vereiniat."

Bielleicht wird uns diefer angeborne Begriff von Gottes Sinheit auch einmal jur Einheit des Rultus fahren; aber bis ju diefer großen Umwäljung des mensch-lichen Geiftes, das begreife ich, überläßt man den Bbl-Fern, und selbst einzelnen Menschen, die Wahl ihres Glaubensbetenntnisses.

herr von Arcis. Diesem Grundsabe gemäß murbe zwischen uns das Familienband geschlungen, das eine Protestantin so eng mit einem jubischen Gemahl, unter bem Schuhe eines fatholischen Baters, vereinigt.

Samuel. Bemerten Sie aber, dag meine Frau, fo eine eifrige Protestantin sie auch ift, doch nicht zu benen gehort, welche, wie Leblane fagt, sich eber zehn Liebbaber auf die Seele laben, als eine Messe.

Herr von Arcis. Bas mich betrifft, so gesteb' ich in aller Demuth, daß ich lieber mit Viret zugeben wurde, der beilige Petrus habe nie den Fuß nach Rom geseht, als daß ich den Märtvrertod litte, um das Gegentheil zu versechten, so sehr es auch im Geiste der Kirche läge, an der ich darum jedoch nicht minder treu hange.

Diese kleine Abhandlung führte das Gespräch natürlich wieder auf die Wahl, welche Gabriel und Victorine in einigen Tagen treffen sollten. Als lehte Prüfung wurde festgeseht, daß die ganze Familie, zu der man so gutig war, mich zu gesellen, in der laufenden Woche

einer Felerlichkeit von, allen brei Religionen, ber fatholifchen, judischen und protestantischen, beimobnen folle.

Demnach gaben wir uns, ehe wir schieben, das Versprechen, uns kommenden Freitag in der Synagoge der Straße Unserer lieben Frauen von Nazareth um vier Uhr Nachmittags zu treffen, wo die Sabbathseier bezginnt, den Sonnabend in dem protesantischen Gottesbause in der Straße Saint-Honoré, wo wir einer Trauung beiwohnen wollten, und Sonntag beim Hochamt in Sanct Nochus.

Ich kam an dem bestimmten Tage jur Synagoge und zwar eine Stunde früher als meine Gesellschaft, um mir Zeit zu gannen, dies haus des herrn, in welchem ich noch nicht gewesen, genan zu betrachten. Vor Allem bewunderte ich die edle Einfachheit des Gebäudes. Das Innere ist durch zwei Reiben dortscher Säulen in drei Theile geschieden; das Schiff hat doppeit so viel Breite, als jede der beiden Seitenhallen. Ueber dem Altar, im hintergrunde des Allerheiligsten, sind die Gesehtafeln in einem Schrant von Cedernholz verschlossen, den vor dem Gottesdienst ein goldgestickter Sammetvorbang bedeckt. Nur zwei Inschriften sind im Innern der Synagoge zu lesen. Ueber der Pforte des Eingangs:

Du trittft bier ein mit Gott,

Du geheft aus mit Gott!

Um andern Ende, auf dem gewölbten Rarnies, welcher bas Chor vom Allerbeiligsten icheidet:

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google\ .$ 

Seente baran, weshalb Du bertommft:

Mitten im Schiff erhebt fich auf einer Eftrabe ein geraumiges Pult, von einem sechsamigen Leuchter erhellt.

Ich zeichnete meine Bemerkungen auf, als Einer der Tempelhüter zu mir trat, und mich ersuchte, meinen hut aufzusehen, weil der Gott der Juden vor entblößten hauptern Abscheu trage. Ich ließ mich um so weniger bitten, als der entgegengesehte Gebrauch in den Christentempeln mir immer nachtheilig für die Kränklichen, wie ich, geschienen hatte. Ohne gerade zu glauben, daß der Gott Ifraels auf dieses Ceremoniell so vielen Werth lege, wie der Hüter des Tempels, fand ich es doch weit passender und bequemer, als den Gebrauch in den Moschen und Pagoden, wo man nur barfuß eintreten darf; Alles Dinge, die übrigens der Gottheit sehr gleichgültig sind, so viel ich glaube.

Jeht kam die erwartete Familie; Derr von Arcis, sein Sidam und Enkel sehren sich auf herrn Levi's Bank, nab' am Pult. Ich gesellte mich ju ihnen. Madame Levi und Mademoiselle Bictorine stiegen auf die obere Gallerie fur die Frauen, nach dem Gebot des fünsten Buchs Mosis, welches ausdrücklich die Trennung beider Geschlechter im Bethause vorschreibt.

Rach ber ausnehmenden Ginfachheit der Kleidung ju urtheilen, gehören die Juden, welche diese Synagoge gewöhnlich heimsuchen, nicht zu der reichern Klasse ihres Bolles, herr Samuel, dem ich diese Bemerkung machte,

gab mir ju, daß feine reichen Glaubensgenöffen (mit Ausnahme von brei Jamilienhauptern, zu benen er geshörte) nur zweimal bes Jahres bem Gottesbienfte beiwohnten und auch nur eine fehr kleine Summe zu ben
Roften fleuerten, — wenigstens in ber deutschen Sonagoge, wo wir uns befanden, obgleich biese Roften jabrlich mindeftens auf 25- bis 30,000 Franken anstiegen.

Richts Einfacheres, als ber Gottesbienft in ber Sonagoge; er befieht im Gebet, im Lefen bes alten Tefta-

ments und im Singen einiger Pfalmen.

Das Gebet der Juden ift in ihrem Formulare enthalten; der Rabbiner, welcher den Dienst versieht, liest es feierlich vor, und am Ende jedes Verses antworten die Juhdrer: Amen. Das Lesen des alten Testaments umfast einige Verse des vierten und fünften Buches Moss, welche abwechselnd vom Rabbiner und der Versammlung hergesagt werden.

Der Gottesbienst schließt mit Pfalmen im Kontrapunkt von seitener harmonie. Die herrliche Stimme und das ausgezeichnete Talent des Borfangers lockten vor mehreren Jahren die glänzendste Gesellschaft von Paris nach der deutschen Spnagoge. Man kennt die herrschaft der Tagesmode und die Gewalt der Mussk auf die Phankasie der Frauen in der großen Belt, und wohl ließ sich einen Augenblick fürchten, daß der Enthusiasmus, welchen der hebraische Sanger mit seinen jungen Atolythen einsthifte, der Opera bussa großen Ein-

trag thun und die Synagoge von Najareth, jum Rachtheil der Kirche Sanct Rochus, bevollern tonnte.

Am folgenden Tage wohnten wir allesammt der Vermahlung einer Enkelnichte des herrn von Arcis bei, welche im protestantischen Gotteshause in der Straße Saint-Honoré gefeiert wurde. Dort spricht Richts zu den Augen, Richts bezaubert das Ohr, Richts erregt die Phantasie: Alles wendet sich an den Verstand des Menschen, an sein religibses Urgefühl. In diesem Gotteshause zerstreut kein Gemälde, kein Sinnbild, keine Inschrift die Gedanken, welche sich in tiese Beschauung verlieren.

Auch hier, wie in der Synagoge, beschränkt sich der Gottesbienst auf Bibellesen, auf das Gebet über den Tegt des Tagesevangelii, auf die Predigt und das gemessene hersagen einiger Psalmen.

Die Trauceremonie hatte im Konferenzsaal durch eine Art burgerlicher Berhandlung begonnen und endete am

Aufie des Altars.

Rach bem Segen richtete ber Diener bes heiligen Borts von ber Kanzel herab eine Rebe an die Neuvermählten, in welcher das Glück, die Leiben und Freuden des Shebundes so reizend, so lebendig geschildert waren, daß die Bersammlung dis zu Thränen gerührt wurde. Ich glaubte indeß zu bemerken, daß die Strenge des protestantischen Gottesdienstes, der Mangel an Prunk, das Bermeiben von jeder Art Reiz und Lockung, welches

denselben in den Augen der Philosophie empfiehlt, minder lebhaft auf herz und Geist der beiden Kinder wirkte.

— In solchem Alter ift man leichter überzeugt als Aberredet, und hort mehr mit den Augen, als mit den Obrest.

Ich wage nicht, zu behaupten, daß herr von Arcis nicht ein wenig Partheilichkeit fur den katholischen Gottesdienst zeigte, indem er seine Familie nach Sanct Rochus führte, wo wir Sonntags dem hochamte beiswohnten. Alles schien berechnet zu sein, um auf die junge Sinbildungskraft Gabriels und Victorinens zu wirken. Die Lehtere gab uns einen genauen Maaßstab hinsichtlich des Sindrucks, den es auf sie gemacht, indem ihr erstes Wort zu hause war, sie habe sich weit bester amusirt, als in der Oper, wo sie vergangene Woche mit ihrer Mutter zum Erstenmale gewesen.

Emas Bahres lag allerdings in diesem profanen Bergleiche. Die Bagenreibe, am Portal von Sanct Rochus geordnet, der Schmud der Frauen, welche die Kirche füllten, der Preis der Sipe, verdreifacht wie im Theater bei außerordentlichen Stüden, der Reiz einer Messe, in Musik geseht von Cherubini, ausgeführt von den ersten Tontunklern der Königl. Akademie, die Orgel, auf welcher eine Meisterhand Arien aus Moses und Othello spielte, — alle diese glänzenden Bestandtheile bildeten ein prachtvolles Schauspiel, das auch den Religibsesten einen Augenblid zweifelhaft machen konnte,

sb er einer Archlichen Feierlichfeit ober einer Borftellung im Theater beiwohne.

Die Predigt (welche man, dieser Idee weiter folgend, als einen Iwischenakt des Dochamts ansehen kann) war nicht gesignet, die Illusion zu fibren. Der Pfarrerhatte zum Text seiner Belehrung die Schilderung der Huse gewählt und die ewigen Strafen, welche der Water der Menschen, der Allgütige, Allsiebende, über seine schuldigen Kinder verhängt. Es war leicht zu erkennen, daß der Prediger Dante's göttliche Kombdie in Contribution geseht, um sein schauerlich romantisches Gemälde zu schaffen, mit welchem er sein liebenswürdiges Auditortum entsehte. Nie hatte die Seene eines Melodrams, nie eine Geistergeschichte so furchtbar die Nerven unserer eleganten Pariserinnen erschüttert; mehrere würden übel geworden sein, ohne das Flacon mit Andachtsäther, welches sie forgsam zu sich gesteckt.

Benn von allen Mitteln, um diese Darsiellung recht interessant zu machen, eine junge bubiche Sammlerin nicht die meiste Birkung hervorbrachte, so lag dies nur darin, daß das ganze Auditorium nur aus Frauen und Kindern bestand. Auch glaube ich bemerkt zu haben, daß dret andere Kollekten, für den Bedarf der Kirche, für die Beleuchtung, für verschämte Arme, die Ginzuchme nicht sonderlich vermehrten.

In einer Familien-Berfammlung, gang befonbere gu

hiesem Bwede berufen, wählten endlich Gabriel und Bictorine die Religion, der sie angehbren wollten.

Ich bedaure, daß ber Ernst des Gegenstandes mir nicht erlaubt, in einige Details über Borfalle einzugeben, welche diese hausliche Scene etwas zu sehr erbeiterten. Nur das Resultat noch.

Bictorine entichied fich fur ben Protefiantismus, aus bem einzigen Grunde, weil es ihr thoricht fchien, gu Gott in einer Sprache gu beten, bie man nicht verfieht.

Gabriel war im Begriff, sich zur Religion seines Baters zu schlagen, als ein Paar Borte, feines Großvaters zu einer kleinen Erbrterung über die Taufe der Juden führten, wodurch urplötlich sein Entschluß geandert wurde. So entschied er sich zum Katholiken, als er den Ursprung der Feier erfahren, welche diese Kirche am Neujahrstage begeht.

Der Eremit von ber Chauffee b'Antin.

## Die öffentlichen Seste in Baris.

Nach den Renjahrs-Bisten, Staats-Diners, Corporations-Mahlzeiten und Liebhaber-Concerten, nach einer Sonate, welche das Fraulein vom Hause vorrägt, nach einem Bereine, wo man sich übt, Charaden und Räthseil zu lösen, nach den Reden gewisser Deputirten, nach einer Finanz-Diskusson, einer Lebrstunde in der Rechtschule, einer Sipung der polytechnischen Gesellschaft; endlich nach Korrektur-Bogen und nach den unverbesserlichen Leuten kenne ich in der Welt nichts Langweiligeres, als ein diffentliches Kest.

Deffentliches Fest! sprecht mir Richts bavon! — ich fable jedesmal vierzehn Tage lang die tieffie Traurigkeit, Menschaß, Etel vor dem Dasein, wenn man eine jener großen Feierlichkeiten begeht, wo man gezwungen wird, sich zu ergoben, wo man von Polizeiwegen ver-

anagt fein muß, wo man euch bei Gelbftrafe freiwillige Mumination vorschreibt.

Ich kann nicht dafur, aber ich babe biefe Freudenfefte - veriodische oder nicht - nie leiben fonnen, diefe Sabrestage, Gedachtniffeier und Thronfolgen, Arbnungen, homnen, Geburtsfefte, Tebeums, Banketts, mo man Toafts ausbringt, alle biefe Festlichkeiten und Ceremonien, beren Programm einen Monat vorber ausgegeben wird, bamit man bubfch Beit babe, bas freiwillige Aufbraufen der Boltsfreude vorzubereiten!

Gin Rarft befteigt den Thron, ju unferm Unglad vielleicht: schadet nichts! Dan muß fich freuen, wohl ober abel! Gin zweifelhafter Sieg ift errungen, ber Strome von Blut gefostet und Trauer über alle Kamilien gebracht bat: schadet auch nichts! Man muf in Gallafleibern mit großem Geleite nach ber Rathebrale geben und bem Simmel banten, gang fo, als batten bie Bulletins mabr gesprochen. Das ift nun einmal ber Belt Lauf, Alles Sohn, Kombbie, Spiegelfechterei! Aber ein trauriges Ding ift es boch wahrhaftig um diefen Enthufiasmus, von Amtemegen befohlen, um biefe erbeuchelte Freude, dies erlogene Glud, wie es auf bem Bareau der Prafettur faltblutig angeordnet wird.

Sobald ber große Zeitpunft nabt, nimmt bie Regierung ibre Maggregeln. Seib obne Gorgen, Miles ift votbereitet, damit bie allgemeine Arbbilchteit gu beftimm-

ter Zeit und Stunde ausbricht.

Das Losungswort ift ausgegeben, die Rollen find vertheilt, die Belohnungen festgesett. Man hat einen tlebertschlag gemacht, und weiß aufs Genanste, wie viel der Stadt Paris zwei oder drei Tage des Glückes tosten werden. Man bezeichnet den Sangetn, den Musikern, den Lustigmachern ihre Plate; alle diese Leute, denen es ganz besonders obliegt, die allgemeine Zufriedenheit vorzustellen, lassen sich als Agenten des difentlichen Glücks einschreiben. So viel erhalten die Dichter, welche die Festgesänge machen; so viel ist für den Zuruf, welcher sich auf dem Wege des Herrschers und feiner Familie erheben wird, u. s. w. 1. w.

Das wird erwogen wie ein Budget, und abgeschlossen wie ein handels-Traktat. Fürchtet nicht, daß die hauptstadt ein trübes Aussehen habe, wenn sie frehlich sein soll. Und wäre sie in tieffter Trauer, entwolkert durch Krieg und Pestilenz, wäre sie halb toot vor hunger und Clend, so wüste man ihr doch eine angemessene Freude zu bereiten, wüste sie zu zwingen, vergnügt zu sein. Das ist eins von den Geheimnissen der Regierung, riner von den tausend und ein Kunstarissen der Volitik.

Man muß sogar zugeben, daß dieses Luftspiel bei solcher Gelegenheit viel besser auf der Straße spielt, als bei Hofe. Gott bewahre euch vor den Reben, womit die verschiedenen Staats-Beborden, die Großwardentrager des Reichs ihre Treue und Ergebenheit in Sprfurcht ju den Füßen des Thrones legen! Obschon die Hoseleute

sich eine Spre daraus machen, gute Schauspieler zu sein, und gerade das Gegentheil von dem, was sie denken, recht fertig sagen zu können, so giebt es im Allgemeinen doch nichts Traurigers, als diese Lobreden, diese Complimente, diese Glückwünsche, diese Betbeuerungen des Sifers und der Liebe, welche sie an die Farsten richten, die wieder ihrerseits kein Wort davon glauben, und darau sehr wohl thun.

Es giebt einen Ton, ber vom Bergen fommt und fich nicht nachahmen laft, obgleich man fein Studium Scheut, um ibn nachabmen ju lernen. Gbe man fich noch gegenüber fiebt, bat man ichon beiderfeits Alles gethan, um fich zu taufchen; man bat fein Jubiliren, feinen Empfang vorbebacht, man bat berechnet, wie man dann hingeriffen erscheint und Blick und Lächeln wiederholentlich probirt. Bergebliche Dube! durch diefe ein= gequalte Beuchelei wird Miemand betrogen. Man bort fchon an ben abgebroschenen Phrasen, an dem triechenben, fcmulftigen, gefchraubten Style ber Redner, bag fie gefommen find, fich eines Frohndienftes ju entledigen, und daß ihre Ergebenheit fo unecht ift, wie ihre Redefunft. Es ift ein Grabes : Enthusiasmus, eine Freude, Die wie ein Requiem aussicht, ein Glud, bas fich außert wie ein De profundis und Begeifterung, wie von Leichenprunts-Unternehmern erreat.

Berlaffen wir ben hof und febren jum Bolfe jurud. Es ift leichter ju narren, bas grme Bolf, und nicht übel

scheint's, daß man ihm auf vier und zwanzig Stunden einrebet, es fei vergnügt und glücklich.

So lange ich auf der Belt bin, habe ich immer geschen, daß die Elisatichen Felder zum Sauptschauplate der diffentlichen Freudenseite dienen mußten. Guter Gott! wenn ich bedenke, wie viel man sich da gefreut hat während des Raiserreichs und seit der Restauration, und wie viel man sich da noch freuen wird, wenn der himmel so gätig ift, uns nur funfzig Jahre des Dasseins zu bewilligen!

Bet alle bem ift so ein Fest in ben Elisaischen Felbern boch etwas Sebenswerthes, war's auch nur, um barüber berzuziehen. Die Borbereitungen beginnen schon sehr lange vorber, und ber Parifer freut sich fast eben so febr über die Anstalten, als über bas Fest selbst.

Man errichtet Theater, bant Orchefter, pflanzt Tagus, hangt Laubgewinde auf und nagelt Leiften an alle Baume, um die Lampen zu tragen. Jeder ist wohl benachrichtigt, daß man sich an dem und dem Lage freuen wird, und so fehlt auch Niemand auf dem Sammelplate.

Borgefehn! Borgefehn! Borgefehn! Die Riefenftabt febt fich in Bewegung. Rette fich, wer kann! Der Eisgang beginnt, die Schleuse ist aufgezogen, der Cataract fertig. Aus allen Zugangen wogt die Menge nach den Elisatischen Feldern, wie Fluffe, welche schammend ins Meer farjen. Der heerbann und die Landwehr der Gaffer ift auf den Beinen, Alles firbmt auf einem Punkte

gusammen, es ift wie die Kluft der Ewigfeit, Alles geht ein und Niemand aus. Selbst das Weichbild entwolfert sich, um diesen Menschen Decan zu vergrößern, der tofend über jene Felder rollt.

Heut ist der Saupttag für die Fussanger, sie schreiten mit Sicherbeit einber, sind rubig und Jolz: sie sind die Kduige. Die Bagen dürfen nicht durch die Menge fahren. Benigstens Stwas! Der Sonntags-Bürger, mit seiner Frau und den lieben Kleinen dahertrollend, zeigt eine halb zufriedene, halb gelangweilte Physiognomie. Der fürzlich nach Paris gesommene Soldat bewundett mit berduzter Miene. Der Feuerwächter, aufgethauter und pfissiger, naht sich majestätisch mit seiner hochgeputten Schönen, welche stolz eine Toilette zur Schauträgt, wo das Roth vorherrscht unter den lebhaften, schreienden Farben.

Neben ihnen geht mit farbonischem Lächeln die anmaßende Mode-Händlerin vorüber, auf den Arm eines großen jungen Mannes gestützt, der in Sivil aufs Höchste civil ift, trop seines militairischen Ansebns.

Die Elifalichen Felber find jum ungeheuern Martte geworden, wo vorzüglich Efwaaren im Ueberfiuß; benn foll ein Fest gut fein, so muß man schlampampen. Schaut her! heut ist ber Tag jum Schmaufen, wir find auf Gamacho's hochzeit. Fluffiges und Festes ift bier in Massen. Alle umberftreichenden Rleinbandler sind berzugelaufen mit ungeheuren Borrathen. Belche gebens-

mittel aller Art! Bas für Badwert und Budermaaren! Belche Saufen von Pfanntuchen, Baffeln und Brebeln, von Windbeuteln und Gerfienzucker!

Gebt nur ben Ruchen bort! habt ihr jemals einen Ruchen fo rauchen feben? Das gebt folgendermaßen gu: Es ift namlich ein Kniff, der ziemlich allgemein angewendet wird, obgleich er, wie mich bunft, nicht fower ju entbeden ift. Man bat einen Rorb mit Ruffen, auf welchen man die Blede mit ben fleinen Brbochen und Badwaaren legt. Zwischen zweien läßt man mit Fleiß einen Zwischenraum und unter ben Rorb ftellt man einen Topf beifen Baffers auf ein Koblenbeden. Run dampft das Baffer fortmabrend Bolfen aus, welche dem oberflächlichen Beobachter von fern, aus den Ruchen felbft ju tommen icheinen. Gie bestätigen fprechend ben Ruf bes Shfers: Bang marm, meine herren und Damen, frisch aus dem Ofen! Und gleichwohl ift es febr Har, baf fein Badwert, felbit eben aus dem Dien tommend, fo rauchen fann; aber ber Liebhaber achtet nicht barauf, daß der Dampf flets von einer Stelle fommt, und mundert fich bedeutend, wenn er bann gang falten, vor acht Tagen gebadenen Ruchen ift, der eben noch wie ber Besuv geraucht bat. Das beißt Induftrie, Sandels-Benie! 3ch tonnte wohl zwanzig gleich finnreiche Runftariffe anführen.

Wenn man von fern biefe aufgefchlagenen Belte fieht, follte man ba nicht glauben, mitten in einem

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Heereslager ju fein? Das Alles find imprevifirte Refianrationen. Heberall schwelgt man. Die Schänfindochen laffen Wein und Branntwein fließen. Heran mit den Defen, wo. die Nierenstädlein brodeln L. Heran mit den Knoblauchswürsten! Heran mit den Karren voller Krebse und gesochter Seekrabben! Und die Fässer voll Bier und Eyder! Auf, ihr Herren Prasser, flopft euch voll, hier giebt es Etwas!

und, was meint ihr? ist es nicht angenehm, seiner Liebsten einen Stengel Gerstenzuder anzubieten, der noch von Niemand als vom Rrämer angesaugt worden, oder einen Postling, oder ein Gläschen Rum oder sonst eine Erfrischung? Wollt ihr sie noch galanter bedienen? Auch das! Dort schießt man mit der Armbrust nach der Scheibe und der Preis ist ein Hafe, ein Kaninchen oder eine magre Gans. Last sehen, legt eine Prode eurer Geschicklichkeit ab, tresst ins Weiße, und euch fällt ein Iebendiges Stück Wild oder Gestügel zu, welches ihr wie ein Bouquet eurer Schönen in den Schooß werfen ihnnt.

Im Magen liegt ber eigentliche Grund aller menschlichen Freuden. Durch ihn nimmt man die Sunft der Rleinen, wie der Großen in Anspruch. Auch ließ die Regierung sonk Speise und Trank vertheilen. Während des Raiserreichs und lange nach der Restauration steinigte man zu gewissen Zeiten das Boll in den Elisäischen Feldern mit Auswerfen von Eswaaren. Herrlicher Gebrauch,

brauch, auf mein-Wort! Schabe, baf man ibn abgeschafft bat! In gewiffer Entfernung errichtete man Buffets, bier fur ben Bein, dort fur Fleisch und Brob. D Civilisation, find das deine Wohlthaten? Wie verfiehft bu dich dann fo gut darauf, die Menschen zu entwürdigen? Leute, benen man Stude Brod und Aleisch binmarf, wie dem Bieb, und welche barüber berfturgten, wie die hunde über den Abfall des Bildes! Ift das nicht genug Berworfenbeit, genug Schande? Konnte man ein Bolk mehr berabfeben, mehr bemutbigen, welches boch immer einen großen, einen eblen Ramen tragt? Und man that bem Despotismus nicht ben Schimpf an, feine fchmachvolle Freigebigfeit zu verschmaben? Ach nein! man raffte fie auf, man ftritt fich barum. Sieß es nicht, bas Intereffe unferer Gelbftliebe genau tennen, baf man uns den Fremden als eine verbungerte Horde schilderte, als elende SHaven, welche die Bettelbroden erwarten, die ber herr ihnen jugumerfen gerubt, und fich darum janfen mit widrig-fomischer Gier? Gin Bolf mag bungern - bas fommt vor - aber muß man benn felbit noch mit bem Sunger bes Armen feinen Spaf treiben?

Auf ein Signal begann die Verthetlung. An jedem Buffet befanden fich zwei tachtige Gensbarmen, zwei oder drei Mann, um die Egwaaren quezuwerfen, und ein Commisfarius mit der Scharpe, als Gewähr für das Volf, daß Alles loval zugehen werde. Und ploblich flogen nach rechts und links, nach vorn und hinten die Pfund-

Distriction Gaogle

brobte and die Baffeten ju funfgebn Gous. Lavinen aus ber Gartuche fielen von oben auf die fchnappende Menge, und alle Ropfe, eine Sekunde vorber unbeweglich, mogten nun wie ein furmisches Meer. Da fab man Sunberte von Sanden in die Luft fabren, um fich bie Beute au entreißen, manch' ungeheurer Schlund flaffte fcon im Boraus weit auf und taute, obichon er noch leer mar; benn wie gefagt, die gebratenen Tauben fielen bom Sim= mel. Gine wirklich finnreiche Ibee! meint ihr nicht auch? Brod-Rugeln und Daffeten-Bomben und Subner-Rartatichen, mar bas nicht charmant? Und febt nur ben Undant! Das Bolt bat feitbem auch einmal austbeilen wollen, und fur die Effmagren, die man ibm fo oft aeipendet, bat es Rugeln jurudaefchiat und ausgeriffene Pflafterfteine. Es tommt entschieden Richts babel beraus, bonett mit ibm ju verfahren.

Und wie hubsch waren boch jene Indigestions-Spenden! Welche höchst lächerlichen Borfälle, welche tragikomischen Spisoden zur Beränderung bei diesem Schauspiel! Die Angestellten, welche den Dienst bei den Katapulten versaben, lachten, daß ihnen die Thränen überstossen, und würzten mit tausend tollen Streichen die Ausübung ihrer Pflicht. Bald ritochettirte ein Brod auf
den dicht gedrängten Schädeln, wie eine Granate auf
dem Erdboden voer wie ein Scherben auf dem Wasser,
bald karambolitte ein Schinken mit einigen Nasen. Und
ich überlasse ench, die Beulen und Quetschungen zu de-

urtheilen, die zerschlagenen Khofe und die blan unter-laufenen Augen, die es gab, um so mehr, da heftige

3wiftigfeiten unter ,ben Liebhabern entftanden.

Alle Geluficiwaren handgemein und tein Stud blieb ganz in denselben Fingern. Niemand war im Stande, einen guten Biffen davonzutragen; man zerriß die Gunft des Herschers, gleichsam um die unendliche Theilbarfeit der Materie zu beweisen. Da war ein Lump, der am Ende etwas zu effen erwischt hatte: im selben Augendlick schlug ihm ein Burf die lehten Ichne ein; und nun frag' ich euch: ob es wohl etwas Verdriestlicheres giebt, als eine Speife-Bertheilung, wo man euch vorber die Kinnladen verzenft?

Das Alles erghite die unbetheilten Zuschauer nicht wenig, die gute Gesellschaft nämlich, welche sich in einiger Entsernung außer dem Birkungskreise der Verthetler hielt. Unter diesen lehtern gad es inzwischen manchmal verteufelt malizibse Gesellen, welche sich damit beslustigten, ihre Kröfte zu üben. Da kam denn ganz urplhilich ein Brod oder sonst Etwas, kraftvoll geschleudert, über den gewöhnlichen Vereich hinaus, und traf gegen alle Wahrscheinlichseit den Neugierigen, der sich ganz sicher wähnte, und zerschlug ihm den Arm oder gar den Kopf

D ber Schande! Bon einer Bombe ober einem Granatfluct verwundet, getbotet ju werben: charmant! aber beschäbigt von einer Bratmurft, ju Boben geftredt von

Digitized by Google

440004

einem gefüllten Darme: bas ift um gleich ju vergeben por Scham und Aeraer.

Gang anders fanden die Sachen un ben Bein-Schanttifchen. 3ch weiß nicht, ob ibrie über die munberbare Liebe bes Bolfes jum Beine nachaebacht babt. Kar mich ift es ein unerklärliches vbyfiologisches Dbanomen, ein Dhanomen, welches ber Gegenstand meines flarren Erfaunens ift, diefer allgemeine, immermabrenbe, nie zu fillende Durft, diefe Trinfmuth, diefer Babnfinn, feinen Leib jur Tonne fur gegobrenen Beerenfaft ju machen. Bie! man follte fein Mittel finden, bie arbeitende Rlaffe von biefem jugellofen Sange jum Trunk und jur Bbllerei ju beilen? Es muß im Gefchmade felbft bes schlechtften Beins irgend eine unwiderfiehliche Bolluft liegen, die fich mit ber Beit entbullt, ober wentt bas nicht des Rathfels Lofung ift, fo muß das Bolt febr elend fein, um fortwährend nothig ju baben, im Raufche bas Vergeffen feiner Lage ju fuchen. Seht nach, welche Laben am besuchteften find: immer bie Schanfen. Die Beinhandler, bas fieht zu erweifen, find faft fo gablreich wie alle andere Raufleute jufammen, und boch findet man flets Runden an ihren Tischen. Das macht, ohne Trinten geschiebt Nichts beim Bolte, Trinten ift fire daffelbe Anfang, Fortgang und Ende von Allem. Das Erfte, was das Bolt beim Frabaufftehn thut, ift Trinfen, das Lette beim Schlafengebn, wieder Trinken. Alle Lebensthatigfeit, jedes Begegnen, Bieberfeben, jede

Berisbnung, feber Berfauf und Berfrag und febes Berforechen wird verfestigt, besiegelt, eingeweiht und gefittet burch bas unvermeibliche Glas Bein. Es giebt fogar Tage, Sonntag und Montag jum Beispiel, welche gang besonders jur Luderlichfeit bestimmt find, an benen man es fich jur Pflicht macht, ju faufen. Un folchen Tagen muß man fich nothwendig einen haarbeutel trinten, man muß fich befaufen: das ift Pflicht und Schul-Digfeit. D ihr ewigen Bechbruder! Benn fich zwei Freunde begegnen, bort ihr alsbald: Saltft Du mich frei? Trintft. Du einen Schovven? Benn fich 3wei um Etwas fireiten, fo tommt unfehlbar: 3ch wette einen Schoppen ober ein Mang, ober ein Paar Flaschen, daß es nicht mabr ift! - Immer und ewig Bater Roab's Fluffigfeit! Ungludliche Frauen find gezwungen, ibre Danner in ber Schante ju fuchen und fie mit Gewalt fortzuschleppen, damit nicht das gange Birth= schaftsgeld drauf gebt. Dan bat feinen Begriff von folder Monomanit. Wer nur irgend fur euch arbeitet, einen Auftrag beforgt, ein Paket tragt ober einen Brief, verfehlt nie, euch ein Trinkgeld abzuforbern. nein, das fann man entbehren; aber Trinfen: o bas ift unerläglich !

Die Regierung faßte alfo bas Bolt bei ber empfindlichften Seite, als fie ehebem in ben Elpfdifchen Felbern Wein fließen ließ.

Seit Tagesanbruch fab man Banden von Trinfern,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

mabrhafte Coalitionen von Saufeen, fich nach jener Seite wenden; benn' alle biefe Leute fannten fo gut wie herr San die Bortbeile der Geselligkeit. Reber Trupp fam mit Banner und Trommelfchlag, tuchtigem Gefchrei, tuchtigen Rrugen, tuchtigen Armen, tuchtigen Eimern und einer großen Tonne, die im Triumph aetragen murbe, obichon fie noch leer war. Auf bem Schlachtfelbe angelangt, feste man die Tonne an einen bestimmten Dlat, mit bem Pannier baneben, um bie Kreunde zu fammeln, und fiellte ein vaar Schildmachen' aus, bas Gemeingut zu bewachen. Sierauf reibten fich Die Berbandeten in Maffe vor einem einzigen Schanttifch, um fich gegenfeitig ju unterfaben. einen Eimer ober ein fonftiges Befat batte, flieg auf Die Schulter eines Gefährten, und biefe Art Doppelmenfchen ober Centauren erwartete ungedulbig bas Sianal sum Anariff.

Ewblich tam ber erfehnte Augenblid. Der Bobrer spielte seine Rolle, die Faffer waren durch. Gine Zeit lang ließ man höflich genug den Erften am guten Plat beim Zapfen seinen henkelkrug mit dem rothlichen Saft füllen, aber bald wurde man des harrens mude und das Stoßen begann. Zwei verschiedene Zünfte, die Robler 3. B. und die Bafferuckger, machten sich bie enge Deffnung freitig. Man faste sich am Kragen, man schimpfte, Puffe wurden ausgetheilt und empfangen, man suchte sich gegenseitig vom Sprenplat zu verbrängen, berfelbe

Bimer ging und tam gebn Mal. Bon Zeit ju Zeit des lang es einem eifernen Arme, ein paar Minuten fein fegreiches Gefaff unter ben fargen Sprudel gu balten; aber ploplich gwang ibn ein beftiger Stoß jum Beichen. In dieser Chbe und Fluth konnte es nicht feblen, daß chen fo viel Getrant auf die Erde flog wie in die Rannen, um fo mebr, da manchmal ein Rampfesheld, wenn er, ju frub fortgejagt, mit Schmerz feben mußte, wie fein Nachfolger eine ordentliche Portion des thillichen Bebraues erwischt, den Rand von beffen Eimer faßte und in feinem Groll ben gangen Inhalt ausgoß, als ob er fagen wollte: 3ch habe Richts, aber Du follft auch Richts haben. Da mußte man benn die Ropfe feben, wie fie weidlich trieften von der Beintaufe, und bas Beschrei und Aluchen bemerten, bas entstand, und die Kaufischläge, und wie die Kruge auf den Gesichtern zerschmettert murden!

Indessen trug Jeder, der in diesem Gewühl etwas Anderes erlangte als Puffe, die Frucht seiner Bemühungen in die Gemeindetonne, welche manchmal auf dreiviertel gefüllt wurde, je nachdem die Bande zahlreich
und kriegsgewohnt war. Wenn das abgemacht, ging es
wieder zum Sturm, während andre Kameraden sich mit
den Eswaaren beschäftigten. Aber kein Brunnen ist
unerschäpslich. Wenn die Tonnen der Regierung endlich leer standen, so war die Bestürzung der Liebhaben
unermesslich, und man versehlte nie, die Wahrheit dieser

Ankundigung in Zweifel zu ziehen. Das Bolt ift mitzergutsch und glaubt immer, man will es verfürzen. Da gab es einige ftarkfnochige Lümmel und Queerkopfe, die behaupteten, man betrbge sie, und, sie wollten sich selbst Gewisheit verschaffen, ob die Fasser wirklich leer oder ob die Vertheiler eins vergessen, um sich eigenhändig bezahlt zu machen. Alsbald entstand ein hibiges hinund herreden. Die größten Tolltopfe versuchten die Büssets zu erklettern, sie klammerten sich an die Bretter, und die Gensdarmen zerschlugen ihnen die hande mit den Gewehrkolben, um sie abzuhalten.

tind das Ende war doch, daß man auf Wein verzichten mußte, weil keiner mehr da war. Zeder kehrte zu
feiner Fahne zuruck, und um die Schänktliche blieben die
Scherben, die zerschlagenen Gesäße, die Fesen von Kleidern liegen, und ein zerstampster Morast von Blut und
Wein vervestete die Atmosphäre mit Stickluft und ekelhaften Dansten. Die Verbändeten aber sesten sich in
Marsch nach ihren Vorsädten zurück, indem sie, Besessenen gleich, Sauslieder im Chor anstimmten und der
ganzen Stadt das Schauspiel ihrer unsaubern Fröhlichkeit und ihrer Sanskülotten-Völlerei gaben.

Und wenn nur noch Alle nach Saufe gegangen waren! Aber ba gab es fiets Biele, die unfahig waren, fich fortjumachen; fie blieben da, im bochften Grade ber viehifchen Herabwarbigung, mit blutigem Gesicht, entstellt und zerlumpt, und schrieen die Borübergehenden an und

erfcopfien gegen fie den Reichthum ihres unfanden Bibes. Einige waren nun nur noch Krante, eben gunt Dospital und den Pflaftern reif. Manchmal febte ein alter Mann mit rothem Gesicht und Silenusbauch seine. Trantopfer im Kreise der Neugierigen sort, trant den Eimer vollends aus, und siel endlich, gleich den Helsten in Lacedamon, die man betrunken machte, um den jungen Spartanern einen Abscheu vor diesem Laster beigubringen, zur Erde, wälzte sich im Koth, wie ein Ferkel, und schlief fest ein, um seinen Rausch dis zum andern Tage zu verwinden.

Das Alles war im bochsten Grade schenflich und wahrhaft unanständig. Uebrigens konnte man diesen Bertheilungen auch noch den Borwurf machen, daß dabet eine gewisse Sparsamkeit, ein armlich filziges Wesen, eine Aniderei herrsche, welche der Selbstliebe hochst anstätig war. Ich gestehe meine Schwachheit: ich liebe

Die Bracht, felbft im Schlechten.

Ich begreife vollfommen jenen Raifer von China, bessen die alte Tradition erwähnt, wie er einen See graben ließ, den er mit Bein, gleich einem Relch, fallte, um dort schwelgerische Feste zu geben: — dabet ist doch etwas Großartiges, etwas Erhabenes in der Ausschweifung. Aber bet solcher Gelegenheit kleinlich und genau verfahren und sich karg und knauserig zeigen, die Fässer mit einem Zwickbohrer durchlochern, damit es das Anssehen habe, als sollte der Springbrunn ewig spielen,

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

fich unterlangen, den Boltsburft, dessen Grenzen noch Miemand kannt, mit einem paar Tropfen Wein zu lkschen, und, die Uhr in der Hand, duglisch berechnen, wie viele Zeit iedes Faß jum Auslaufen braucht: — das verlahnt sich doch wahrlich nicht der Mühe.

Endlich — bem himmel sei Dank und herrn von Bellenme, glaub' ich — haben diese Wein= und Speise- vertheilungen in den Einstlichen Felbern aufgebort. Roch eine Reform, die man in Anrechnung bringen muß, ift de, daß man nicht mehr bei den bffentlichen Festen Genedarmen mit nachtem Sabel sieht: man hat schon genug an ihnen selbst, nicht wahr?

Wenn euch vor einigen Jahren die Regierung irgend wohin einlub, damit ihr euch frenen solltet, versehlte sie auch nie, um euch zu empfangen, eine zahlreiche Bache aufzustellen, welche mit gezücktem Sabel bereit war, die Leute zusammenzuhauen, ganz als ob man den Keind erwartete. Inmitten der Festesfreude war es ein sonderbares Ding, wie die verteufelt langen Klingen so wanten und drohten und in der Sonne blitzen, wie ich sie oft blitzen gesehen auf dem Grepeplat an Exelutionstagen unter dem Hochgericht.

Jeht giebt es also weber Sabel noch Bein gratis. Bas noch bleibt, ift wirklich die beste Seite von den bfenelichen Festen. Bor Allem ist's das Carre Marigny, das ewige Carre Marigny mit seinen Schaubuden, Seiletdngern, Orchestern= und Kletterstangen.

Wer kennt nicht bas Carre Marigun! Wet von und aus der großen Studt ift nicht in mußigen Stunden mehr als einmal nach dem gerdumigen Orte gegangen, der seit Menschengebenken der Sammelplat der Ballonschläger, der Ballivieler und Regelschleber ift?

Anch thut es mir wahrhaft leid, wenn ich bebente, wie an den diffentlichen Festen alle diese achtbaren Burger in ihren liebsten Gewohnheiten und Freuden gestort werden. Da ist von feinem Ballon-, Ball- noch Regelspiel mehr die Rede. Symphonien lassen sich von versichiedenen Orten hören, besoldete Minstreels werfen von ihrem Geruste kleine Päächen gedrucker Gedichte herab, und ein Regen von Bersen zum Lobe des Herrschers, der seinem Bolte so schoe Feste giebt, fällt auf die Haupter der Umstehenden, und alle diese kleinen weißen Bettel flattern hierbin und dorthin, wie Schneessocken.

und boch bilden fich, trot der glubenden Sonne, die Quadrillen beim Klange der Bioline, der fich in den Lüften und im Lermen der Menge verliert, und die Contretange geben ihren Gang. Reiner Profit für die Stammgafte der Tanzbaden! benn heut' bezahlt auch der Derr Nichts. Rur beran! ihr werdet euch ergaben; denn bei folcher Gelegenheit giebt's immer einen Burschen, der den Spafmacher der Gesellschaft-vorfiellt, und durch feine artigen Scherze den Ball erheitert.

Bidrend man bier auf Gottes Erbboben tangt, geht es auch bort auf ben Seilen los. Die atrobatifche Ge-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, \overset{\phantom{.}}{\underbrace{Google}} \,$ 

selichaft ber Mahame Saqui giebt eine Borkellung in freier Luft. Demoisells, welche man nur beim Kerzensichen zu sehen gewohnt ift, treten bei hellem lichten Tage auf mit ihrer geschminkten gelben haut und ihrem verblichenen Flitterstaate. Payliasso kreicht ihnen Kreibe unter die Sohlen, sie erfassen die Balanciestange, und bort geht's hin auf dem elastischen Tau, mit kleinen Schriefen springend, zephyrgleich schwebend, aussehend und wieder emporgeschnellt, wie ein Federball auf der Ratete, während Pagliasso sein spiese hutlein untershält, um sie zustzufangen, wenn sie etwa herabselen.

Stellt ihr euch denn recht vor, in welcher Lage ein junges Madchen mit einem übermäßig kurzen Rocke ift, das so dreiftig Fuß über dem Boden als Lufttangerin, wie ein Vogel über dem See von Menschenköpfent schwebt? 3wei- dis dreitausend Augenpaare besehen sie von oben die unten, und doch muß sie alle Stellungen annehmen, sie muß sich seben, muß wieder aufsteben, das Bein anstrecken

Es ift mahr, diese Bajaderen tragen Pantalons; aber bemungeachtet muß ein junges Midbene, glaub' ich, von Kindheit auf an bergleichen gewöhnt fein, um sich, ohne ju erröthen, so den Bliden preiszugeben.

Wenn Seiltanger von allen Größen erschienen find, vom fleinsten Rinde, bas kaum geben kann, bis zu Pagliasso, welcher, ber Keckste von allen, stets ohne Balancirstange tangt, wird bas Seil abgespannt, bas

Geraft aufgerichtet, und Jeber, immer wieber nach ber Große, muß ben Anlauf nehmen und, bei bem elastischen Schwungbrette aufsehend, ben Salto mortale maschen. Pagliaffo, fidrfer als die Anbern, macht ibn burch mehrere mit Papier überzogene Reifen, die er im Ueberschlagen zersprengt:

Machen mir jest eine balbe Bendung. Da fleben wir im Angesicht eines Theaters, wo man feit frub biefelbe Pantomime zwanzig Mal wiederholt. Muf Diefem Theater fab ich alle Großthaten der Reftauration auf-Da übernog ein frangbiifches Seer von gebtt Beteranen ein Ronigreich Spanien von gehn Quabratfuß und fturmte einen Trocadero von Pappe; da wurde die Schlacht von Navarin zwischen zwei Rabnen gelie= fert und eine griechische Bevölferung von vier Donnern, drei Frauen und zwei Rindern banfte mit gen Simmel gebobenen Sanden ber Befreiungsarmee, abermals aus den gehn Beteranen beffebend; endlich befchof eine Flotte von einem einzigen Schiffe eine Stadt mit einem einzigen hause, welches Algier vorstellte, und die ewig wicberfebrenden Beteranen bewirften mit Glud ibre Landung, trop der vier oder funf Beduinen, deren jeder an diefem Tage mindeftens fechszig Mal getbbtet murbe.

Beit bramatischer, als alle diese Dramen, ift eine Kletterflange. Bir haben deren vier um uns. Sie haben an ihrem Fuße ungefähr achtzehn Bull Durchmeffer, und find natürlich sehr glatt; noch dazu bestreicht man

sig jedesmal, wenn man sie braucht, von oben bis unten mit einer diden Lage von schwarzer Seife, Schmalz, Talg, altem Del und Theer, so fett und unreinlich man es sich nur densen kann. Das ist sehr einladend, seht ihr! Aber ist es nicht offendar eben so mit dem Wege, der zur Größe führt? und wenn man den Gipfel zu erreichen bost, kehrt man sich dann wohl an einige Flecken, die man unterweges auf sich ladet?

Benn die Stangen wohl eingeschmiert sind, so werben sie aufgerichtet. Sie sind mit einer Fahne versehen, der Wimpel, wolcher den ersten Preis vorstellt, flattert schon auf dem Givsel, aber die Krone ist noch unten. Diese Krone, muß ich euch sagen, ist ein Reisen mit Laub bedeckt, an welchem die Preise besestigt sind; sie bestehen aus Silberzeug, zwei Besteck, einem diebduchigen Becher und einem abscheulichen Bratenwender von Uhr. Wenn nun Alles ordentlich seizemacht ist, so wird die Krone mittelst eines Flaschenzugs, dessen Strick in einem Falze läuft, aufgebist. Das Silberzeug, welches in der Sonne blist, dient dazu, die Liebhaber anzuloden; man macht sie lüstern durch das Auge.

Am Fuße des Mafies ift eine Art von Graben, eine Circumvallation, wo man die Gensd'armen aufstellt, daß Alles mit Ordnung zugebe.

Aus diefem mit einer Barriere umgebenen Graben febt ihr die Bewerber nach einander hervorfommen.

Das ift tein gewihnliches Bolt, o nein! nicht ber Sandwerfer, bem ihr, wie ich, gewohnt felb ju begegnen.

Es sind Gestalten, die man nur an einem folden Tage sieht, unheimliche Galgembyssognomieen, wahrbaft wie Banditen in ihrem Wesen, wie Kerls von der Buchtvollzei, oder Solche, die sich gende vor die Guillotine stellen, wenn Sinem der Rupf abgeschnitten wird; ein Galindel, gegen das die Lumpensammler und Sitesselputer als eine Doch-Aristotratte gelten können. Dan fahlt sich halb gladlich in seiner Lage, wenn man diese Art Bilden sieht, wie sie sich den Bliden der Menge, in einem Zustande fast ganzlicher Nacktheit, aussehen, die Beinkleider hochmöglichst ausgeschützt die auf die Dide der schwarzen, schmubigen, ennischen Schenkel.

Die Ersten, welche bas Anstielgen versuchen, hoffen auf Richts, wie ihr wohl benten konnt; es ift nur, um die Sache in Gang zu bringen, um die Straße zu bahnen und zu saben. Sie reiben das Fett mit ihrem Leibe ab, sie kraben das Fett mit den Handen herunter, und werfen ganze Fausie voll auf die Erde. In allen Dingen sind die ersten Schritte die Ichwersten, obschon die minder glorreichsten. Fast nie erntet der des Unternehmens Früchte, der es angefangen hat; es trägt ihm nur Unannehmlichkeiten ein. Dor Wast ist unten viel dieser, als baher hinauf, daher ist es wel schwerer, ihn zu umfassen und daran auszuklimmen; ober das ist dem Publikum gleich viel: die ersten Unstengungen, was

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

auch ihr Berbienst sein mbge, bleiben dunfel und unbefannt. Das Publikum nimmt an ihnen keinen Autheil.

Aber nach und nach kommt man hoher. Die Erfahrnen mischen sich hinein, die Helden der Rotte, diejenigen, welche schon in dieser Art einen alten Auhm
haben, an deren Stehthaten man sich erinnert, und die
gewohnt sind, seit langen Jahren diese Preise davon zu
tragen, wie die berähmten Athleten des Alterthums; —
diese gebrauchen ihre Kraft nicht gleich beim ersten Anlauf, sie schonen sich, sie keigen langsam, aber sie kommen weiter als die Andern; sie erschöpfen sich nicht,
drgern sich nicht und ruhen sich weislich aus von Zest
zu Zeit. Alle (das wird verstattet) tragen am Gürtel
Sächen mit Asche, um das Fett damit zu bestreuen
und minder schläpfeig zu machen.

Demungeachtet firbt man noch lange Zeit nichts als eitle Bestrebungen; bis zu einer gewisen Sobie gekammen, gleiten die Bewerber rasch wieder abwärts. Es
scheint dort ein verhängnisvoller Punkt zu sein, den
man nicht überschreiten kann, der das Maaß meuschlicher Kraft bildet. Auch giebt es gar einige Tölpel,
welche nicht halb so boch kommen, und, wenn sie sich
kaum aber die Menge hinausgehaspelt, plump wieder
gurücksallen, unter allgemeinem Gelächter. Glaubt man
da nicht einen jener Sprsächtigen ohne gerechten Anferuch, jener abserviesmen Bastulanten zu sehen, die nur

dabin gelangen, fich einen Augenblid zu zeigen, um gleich darauf in ihr naturliches Dunkel gurudzufallen, mit Roth und Schmach und hohn bedect?

Endlich ift der Zauber gebrochen; ein starker Gefell hat den Punkt überschritten, wo man bis dahin stupte; nun wird ihn alle Belt überschreiten. So sind die Menschen, sie bedürfen nur des Beispiels; sobald eine Sache als möglich erwiesen, ist sie fortan für Riemand schwer. Unser Mann steigt indessen immer haber, er hat eine gute Strede jurückgelegt, aber er ist müde und wird matt. Man ermuntert ihn, er hat nur noch ein paar Fuß zu überwinden — wird er des Glückes Gunst im Stich lassen? Er strengt sich an, aber er gewinnt keinen Schritt, verliert aber auch keinen; er hält an und ruht sich aus. Von allen Seiten hört man das Rusen: Er kommt hin! Er kommt nicht hin! Fort, armer Tantalus!

Nach brei Minuten einer Raft, welche an und får sich schon ermubet, beginnt er wieder klettern zu wollen, aber vergebens; er erschöpft sich und kommt nicht vorwärts. Er scheint sogar zurückzuweichen; ja, ein paar Boll ist er wirklich herabgeglitten. Hartnäckig klammert er sich an, er ermannt sich, es gelingt ihm, wieder zu gewinnen, was er verloren hat. (Beifallsbezeugungen.) Aber diese übernatürliche Anstrengung bat ihm den Resi gegeben. Bas! bis dabin gekommen sein und den kleinen noch übrigen Zwischenraum nicht zurücklegen kön-

nen? Graufame Lage! Unaussprechliche Qual! Gin Gemurmel erhebt fich nun auf einmal, halb Mitleid, halb Spott, und der arme Teufel gleitet am Mast viel schneller herunter, als er hinaufgestiegen.

Das beift feiner Arbeit Lohn verdienen! Er gleicht einem Sofmanne, ber feit ber garteften Jugend nach ber Stelle eines erften Minifters geschielt, viel Qual erlit= ten, um bies Biel feiner Buniche ju erreichen, von Staffel au Staffel auf ber Leiter ber Burben gefliegen, nun an ben Gipfel binauflangt und ichon alle Sinderniffe abersprungen zu baben glaubt — da verliert er vibblich bas Bleichgewicht, ftranchelt, fturgt aus Simmelsboben in den Roth bernieder, und entjuct alle Reider feines Glad's burch bas Schauspiel seines Falles. D welch ein Sinnbild ift folch eine Rletterstange! welch unerschöpflicher Gegenstand moralischer Betrachtungen! bobe Lebren, welche erhabenen Gleichniffe in biefem Schausviel, das nur benen unbedeutend fcheint, bie es nicht zu begreifen vermbgen! D wenn wir einen Whiloforben bier hatten, was fur, ichone Dinge murbe er uns fagen über bie Eitelfeit bes menfchlichen Soffens, über Die graufamen Laufchungen ber Chrfucht, aber bie Schwierigkeit, auf bem ichlupfrigen Bege zu Gluck und Ebrenftellen emporaufommen!

Aber bas Beispiel bes Armen, ber von fo hoch gefallen, hat bewiesen, bag man bis babin fommen fann; Unbre, minder verbienstvoll, werden mehr Glud haben.

Da flettert schon Giner, ein Andrer folgt ibm, bann Bommt ein Dritter, Bierter, Funfter. Gebt bie Inbu-Arie! Sie bienen Giner bem Anbern gum Ruffchemel. Der Erfte fest feinen Ruf auf die Schultern bet 3melten, ber 3weite auf die bes Dritten und fo fort. Benn fich ber Sauptling ber Rotte gut ausgeruht bat, macht er fich wieder auf ben Beg. Wird er binfommen? Sa. Es ift Amerigo Bespucci, ber bem Columbus ben Dreis feiner Dub' und Arbeit raubt. Er firect ben Arm aus, noch ift er nicht nab' genug. Er flettert noch ein wenig biber und ftredt wieder ben Arm aus. Dies Mal gebt es, er faft die Rrone, erflimmt endlich die Spite des Maftes, reifit den Wimpel ab, als erften Dreis, laft einen ftolgen Blid uber bie Denge fchweifen, und fleigt mit feiner Beute berab. Es ift geschehen; ber Daft ift feiner gangen Lange nach abgerieben, Die filbernen Gefchmeibe merbent abgenommen, aber Giner barf nur immer einen Gegenftand erhalten. Richt immer tommen fie mublos jum Biele. Die vier Maften werben nicht gu gleicher Beit beraubt: boch ift es, glaub ich, unerhort, bag einer als unerfteiglich übtig geblieben mare.

Ingwischen ift bie Sonne hinter ben Baumen verfcwunden, man geht jum Effen und tommt jum Feuerwerf wieber.

Die Mumination beginnt. Die von der Regierung mit Parenten versehenen Rauflente hangen Fahnen über ihre Tharen und Transparents mit schanen; Devifen.

tteberall Tagus mit Lampen behängt und Gnirlanden von bunten Gläfern, und in der Ferne das Pantheonmit seinen Feuerbändern und seiner Auppel, die zum

Simmel aufragt.

Die Menge bleibt fich immer gleich in den Elnfaifchen Relbern, ungeachtet ber halb tobten, truntenen Leute, welche man unter feinen Fugen findet, ungeach= tet des Talgs, das auf die Shpfe trieft. Das Feuerwert wird fruhzeitig abgebrannt; es geschieht auf dem Blate Ludwigs XV. Alle Umgebungen, alle Quais, bie Rinigsftrage, die Terraffe der Tuilerien find mit einer dicht= gepreften Bolfsmenge bedeckt. Die Parifer find unerfattlich beim Feuerwerk. Obgleich es immer diefelbe Geschichte ift, fo fehlten fie boch nicht, um alles Golb ber Erbe, bei einem einzigen, wenn fie es auch fcon funftig Dal gefeben haben. Stunden lang wartend, find fie auf ben Fugen, um ein ichales Bergnugen von wenigen Minuten ju ertaufen. Und Gott weiß, mas mabrend bem fur Schnupftucher, Dofen, Uhren und Bbrfen geftohlen werden! Das ift aber noch nicht Alles; noch eine andere Unannehmlichkeit erwartet die Frauen in foldem Gewühle.

Gewiffe Tollbreifte brangen fich nur hinein, um fich fonderbare Freiheiten zu erlauben. Durch bas Gebrange und die Finfternig begunftigt, kommt manche Sande, manche unftatthafte Berührung vor, wardig, bas empfindliche Genie des Pater Sanchez in Thatigkeit zu

feten. Was ift bas für ein Flegel, für ein Lümmel, für ein Schlingel?! — Von wem reden Sie, Madam? — Sie sind unverschämt, lassen Sie mich zufrieden! — Das hört man unausbleiblich rings um sich ber.

Aber ploplich wird bas Zeichen gegeben. herr Ruggiert, der Stadtfeuerwerker, lagt feine pprotechnischen

Meifterschöpfungen in Brand feben.

Die Feuerthpfe beginnen zu arbeiten. Bomben, Sterne, edmische Lichter, Raketen, Brillantschwärmer, Sonnen, Garben, bengalische Feuer, Nichts fehlt. Gerüste, wie große Skelette anzuschauen, entzünden sich und speien Flammen. Kaskaden von Salveter und Schwefel durchstreuzen zischend ihren Funkenschaum. Und dann kommen die Unfälle, ohne die es kein vollständiges Fest giebt. Die Raketenstäbe, senkrecht aus einer Sche von dreihundert Fuß herabfallend, zerschlagen die Sute sammt den Ropfen, und zu des Glückes Bollendung donnern zwanzig Mörser auf einmal.

Eine Schlacht kunn nicht mbrberischer fein; wenigftens mußt ihr mir zugeben, daß es für einen Menschen, ber zu seinem Vergnugen bergetommen, sehr unangenehm ift, wenn er Arm ober Bein suchen muß.

Die Furcht gewinnt immer mehr Raum, man bricht auf, man bereitet sich jur Flucht, als urplbblich eine blendende helle den Dunfifreis rbibet: es ift das Bouquet, nach dem man Alles beurtheilt, welches entscheidet, wie man über den ganzen Tag benten soll, weil der

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

lebte Einbruck immer ber berrschendste bleibt. Es ift wie ein ungeheurer Bund von Bliben und Donnerkellen, deffen halt reißt, so daß sie sich in alle Fernen des Raums zerstreuen; hunderte von Raketen, von Millionen Schwärmern begleitet, schwingen sich auf einmal mit furchtbarem Gezisch empor, wie flammende Drachen; sie rennen und überholen sich, seurige Furchen durch den himmel ziehend; man sieht sie über seinem hauptes sie fallen, sie fallen!

D bann, bann ift es ein Schreden, eine Berwirrung, eine Auflbsung, die sich nicht schilbern läßt; man
fibst sich, erdrückt sich, alle Ausgänge sind zu schmal. Während der Zeit erdröhnen die Schüsse, Feuerregen
fällt von allen Seiten Endlich steigen die drei SchlusBomben majestätisch auf, sie plaben und verschwinden
als weiße Sterne, und Alles versinkt wieder in Nacht
und Dunkel.

Sogleich sehr sich die Volksmenge in Bewegung, und Alles schwaht über die Bergnügungen des Tages. Ungeheure Kolonnen wenden sich nach den entlegenen Borfädten, es hört sich an wie der Tritt eines unzählbaren Deeres. Die Bäter streiten sich, indem sie mit ihren Frauen die schlafenden Kinder fortschleppen. Die Einen (es giebt der Art Leute, Optimisten und Admiromanen, die Alles superb sinden, und die Buth haben, siets bestreigt zu sein) vertheibigen das Fest, als wahre Bürger der Stadt Paris, und weil es etwas ist, das ihre

Selbfliebe personlich angeht; Andre im Gegentheil (Opponenten und Tadler von Natur) leugnen nicht, daß sie unzufrieden sind, und verschwärzen Alles, womit man sie regalirt hat. Das Bouquet war mager! das ist doch gar nichts gegen die Feuerwerke zur Zeit des Kaisers! Ja, das war schon! Bei der Bermählung und bei der Geburt des Kdnigs von Rom! Etwas Achnliches wirdman aber guch nie wieder sehen!

So sprechend, kommt man nach Hause, mitten durch die Feuerfehiche, welche von Spaßvögeln unter die Füße geworfen werden, und durch die lauernde Polizei. Die Thürsteher und Thürsteherinnen, welche, an ihren Posten gefesselt, versucht haben, von weitem die steigenden Razeten zu sehen, fragen mit verschämter Miene nach Neuigsteiten vom Feste, — dann legt sich Jeder zerschlagen und abgemattet, halb todt zu Bett, aber doch bereit, wieder anzusangen, wenn man es wieder wird haben wollen, und fest überzeugt, daß er sich ganz wundervoll diverstirt babe.

Amabeus Dommier.

## Der Kirchhof des Pater La Chaise.

Ein frommer Ruf, best fich Ratur erfreut als Gabe, Er fagt Euch: Betet, weint auf diesem fillen Grabe! Die Acttern schlummern bier, im Tod' noch ungetrennt, Der Trauer und ber Lieb' ehrwürdiges Monument... Wo die vergang'ne Zeit barrt auf die Holgegeit, Wo jedes Körnchen Staub bem Leben einst geweiht. Delisse.

Segen Ende des vergangenen Sommers ergriff mich ein Anfall jener tiefen Schwermuth, jenes Inflinkts einer geheimen Abneigung gegen Menschen, das bittere Andenken einer unklaren Vergangenheit und ein Mabelein von den Angelegenheiten des Augenblickes. Dieser Stimmung bingegeben, möchte man gern aus dem Bezirke der Stadt entweichen, hinter sich lassen die allzu ausgehrochenen Formen des geselligen Lebens, sich entfernen von dem, was falsch, kunflich, im Misslaut mit der Natur ift, kurz, seines Gleichen sieden.

ben .... - Und wenn ihr benn nun, noch erfüllt mit Diefer buffern Laune, aber mit ichon fanfterer Trauer, einen Suael erfleigt, von beffen Gipfel aus ihr bie aroffe, politreiche Stabt, bas weite Paris, überschauen Bant, fo lagt euere Traumerei fich ju ber philosophi= fchen Richtung verleiten, in ber auch Bolnev über feine Ruinen nachbachte! Ihr bewundert die Macht der Beit. ber Induftrie, ber Civilifation in diefem faunensmerthen Gewimmel von Saufern, die unter ihren Daffen euch den Anblid der Ebene, die Ufer eines Fluffes und sablreicher Sugel rauben, jener Soufer, welche, eins nach dem andern, Tag vor Tag, jedes neben dem anbern, fechstebn Sabrbunderte mit fich gebracht baben. Shr lefet die Buge ber Geschichte auf ben Giebelfelbern Der foniglichen Gebäude wie auf der schwarz gewordenen Toga ber Denkmåler; ibr befragt bie Moral und bas menschliche Elend, Religion und Politit in diesem Bemenge von Domen und gotbischen Thurmen, Tempeln und Rirchen, Dalaften und Sofvitalern, bas mit Ginem Mal fieben geblieben ju fein fcheint. Alles nabrt euere Betrachtungen, fowohl diefer Rontraft der Unbeweglich= Feit der Gebaude gegen die Bewegung des menschlichen Ameisenhaufens, der ihnen innewohnt, als bas gleich= formige Getofe, bas fo vieles verschiedene Gefdfei ber= porbringt, gleich bem Summen eines unermeglichen Bienenftodes, bas man bort, ohne beffen Ginmobner gu feben, fo wie jener Rebelvorbang, ber über ber Mitte IV.

der Stadt ruht, ohne sich jemals gun zu heben .....
ja Alles, bis auf diesen launenvollen Rauch, der hier in schwarzen, dicken Wolken auffleigt und dort in leichten Wellen dahin sliegt, seine Beweglichkeit auf dem Azur des himmels abzeichnend und in durchsichtigem Duste entschwindend... — Ich ging daher nach dem Montmartre zu, dem einzigen Orte, wo Fremde und Pariser zu ihren Füßen das Gemälde der Hauptsladt sich aufrollen sehen, als ich mich erinnerte, das ich auf einem dilichen hügel dasselbe Schauspiel bei noch malertscherem Anblicke haben könnte. Auf der Stelle richtete ich meine Schritte nach dem Kirchhose des Pater La Chaise.

Traumerisch hinschlenbeend, vergaß ich die Entfernung, die sich, ohne daß ich's bemerkte, abkurzte. Ich brauchte nur noch durch eine lange Allee des Bouleward zu geben. Eine Frau und ein Anabe eilten mir entgegen, und boten mir Aranze an, die sie in großer Menge auf Stöden trugen. Es gab deren ganz weiße, ganz gelbe, ganz grune, so wie vielfarbige, und sie waren sammtlich von Immortellen gewunden. Der Anblick dieser Aranze erweckte lachende Ideen des Alteratums in mir. Wie viel mußten deren damals an den Zugängen der Tempel verkauft werden, als man noch so viele Göttinnen zu verehren hatte! Doch erinnerten mich einige ganz schwarze Aranze an ihre Bestimmung. Ich sab das iunge Mädchen an, das sie mir darbot,

bann bie Mauer bes Kirchhofes, bie langs bes Bouleward hingeht, und ein spatisisches Lächeln trat auf meine Lippen..... Ich bemerkte schnell, wie sehr die Zahl dieser Sträußermädchen sich vermehrt habe, als Anzeichen eines anderen Unwuchses, auf welchen meine Ideen sich noch nicht gerichtet hatten.

Die Umgebungen bes Pater La Chaife find von biefen Blumenverfauferinnen, von Schanthaufern und

Berffiatten fur Grabbenfmaler bevolfert.

Mehr vielleicht als jeder andere Umftand bezeugt die Angabl diefer Marmorarbeiter ben furchtbaren Unwuchs, von bem ich fprechen will. Gine gange Strafe, welche an die Barriere von Aulnan fibft, ift von beiden Seis ten nur allein mit ihren Magazinen befeht. Die Grabfleine, die Gitter, die Rreuze von allen Formen und Preisen find in berselben Ordnung und mit eben fo viel Dubsucht dort aufgestellt, wie die Acajoumeubles in unferen Bagars ober ben Laben ber Vorftadt Saint Antoine. Reiben von großen, fleinen und mittleren Urnen faffen die Trottoirs ein, und im Rleinen ausgeführte Grabmaler bilden aleichsam Sammlungen von Miniaturen, wie die Uhren der Bijouterie-Sandler. Richts ift pernachlafffat worden, um den Anfundigungen von Grab und Begrabnig einen Reig ju verleiben. Gelbft in ben Ausbangeschildern bat man ju verführen gesucht. Sier wender man fich an Lafontaine's Grab, dort an das Grab Deloifens und Abeilard's, weiter bin

an das des Generals Fon. Die Unternehmer haben gehofft, daß der Sohn, der mit gesenkten Augen hinter dem beweinten Sarge einhergeht, doch einmal wenigstens diese aufschlagen und eine Erinnerung mitnehmen könne. Es hat selbst eines Polizeibefehls bedurft, um der Industrie die Erlaubniß zu versagen, sich in die Leichenbegleitung zu drängen und innerhalb des Kirch-hofes ihre Anerdietungen zu machen. So sieht sie denn jeht bloß an den Thuren der Mairieen und spurt den Todesanzeigen nach. Für diese Klasse von Menschen ist das Leben nur eine Schmaroperpflanze des Todes.

Die Menge der Todesfalle tauscht manchmal bie Spekulationen biefer Marmorarbeiter. Ich betrachtete ihre Ateliers mit einer Art von Reugierde. Ginen von ihnen borte ich sich über das beklagen, was er die todte Jahreszeit nannte. "Glücklicherweise, fügte er hinzuwerden die Blätter bald fallen, der herbst ruckt an, und da werden uns schon ein paar derbe Leichen zuwachsen."

Der Eintrict in blefen direkten Jugang jum Pater La Chaife wurde der Seele den erften Sindruck einer Trauer verleihen, Die bei der Annaherung zu einem folchen Aufenthalte so natürlich ift, ware man auch nicht vorber schon auf dem Wege durch einige bde Gaffen dazu vorbereitet worden, und schnürte sich nicht vor dem Anblicke eines großen, ganz neuen und noch nicht völlig ausgebauten Gefängnisses mit seinen hohen Mauern, zahlreichen Fenstern mit Gisengittern, dicken Thurmen

und furchibarem Bastillen-Ansehen das herz zusammen. Gin Gefängnis auf dem Wege zu einem Kirchhofe! Welche grausame Unvorsichtigkeit! Wird man denn auf die moralische Seite solcher Sinrichtungen nie Rücksicht nehmen? Ein anderes Gefängnis steigt zugleich unweit des Raumes empor, wo die Feste und Spiele des neuen Tivoli sich entfalten. Welcher Kontrast! Und in welchem von diesen beiden Gefangenenhäusern soll man nun die Idee des Geschgebers suchen? Ist sie hier hohngelächter? Ist sie dort Unmenschlichkeit? — Nein, keins von Beiden, sondern Unüberlegtheit und Unbesonnen-heit überall.

Die Thore ber beiben Stabte, namlich bes tobten Paris und bes lebendigen Paris, find ganz nahe bei einander. Die Wächter bes einen und bes andern tonen fich sehr leicht horen, sich antworten und verbrübern. Rur die Breite ber Chaussee und ber Nebenalleen bes Bouleward trennt die Barriere von Aulnay von dem Eingange in den Kirchbof.

Bor der Façade dieses Einganges, der sich im halbmond einsentt, grandids wie nur ein Eingang zum Part von Bersailles sein tonnte, hielten Fiacres, Chaisen und glanzende Equipagen. Alle Augenblicke tommen neue. So tommt denn Jeder eines Tages hierher, um nicht wieder zurückzufehren; was verschlägt's, in welchem Bagen es immerbin sei? Die Gleichheit beginnt mit der andern Seite der Schwelle. Dabinein

fam Niemand als zu Fuß. Die vornehmen Besucher schienen mir die bescheidensten Fußgänger mit weniger Hochmuth anzusehen: denn hier drückt sich das Gesühl der grausamsten Birklichkeit der Seele ein und erweicht ihren Stolz. Unstreitig wird es an dem verhängniszvollen Tage immer noch einen Unterschied in der Rleidung geben, Rieser und Beide werden auf Sackleinwand und grobes Tuch folgen, eine doppelte Sinrahmung von Sederholz und Blei wird die Stelle der seinsten Seide und des Cachemire vertreten; aber wen wird man so in ein schlechtes oder kostvares Holz kleiden?... Die Grabeswürmer, für die man von allen Seiten in diesem Bezirke den Marmor und die Bronze baut, sind die wahren Bewohner dieser Todten=Palässe.

Ich bemeefte, daß Jeder, so wie ich, ienes plakliche Gefühl empfand, durch welches man leif und ernst zu sprechen beginnt, wodurch der Ausbruck geheimnisvoll und zurückhaltend sich bildet, sobald man nur in diesen weiten Bezirk tritt, gleich als ob man in die Rammer eines Kranken gelangte, dessen Schlaf man nicht gern Abren mochte. Man gehorcht einer Art von Schrecken und Rückfehr in sich selbst. Es scheint, als lauschten unter der Erde Ohren, die uns hörten. Ach! unter so vielen Worten, welche Menschenlippen entströmen, wie wenige wurde man entschlüpfen lassen, wenn man gewiss wüste, daß ein unsichtbarer Zeuge sie hörte! Der Mensch spricht zu viel von einem Gott und glaubt

nicht genug an feine Allgegenwart. Er nennt ihn aberall und erinnert fich feiner nirgends.

Ich bielt mehrere Rrange in ber Sand. Belchem Grabe follte ich fie weihen? Acht Jahre find feit bem Tage verfloffen, wo ich ber Bermablung eines meiner Freunde beiwohnte, einer Verbindung auf dem Sterbebette, dem letten Erofte einer Sinscheidenden!... Es giebt eine Rrantheit, welche die graufamfte von allen ift, benn fie muthet mit ber größten Starte gegen bie Jugend und vergehrt die Organe des Athembolens. Er-Tennit fle der Argt, fo wendet er fich mit Trauer ab, ohne Sulfsmittel gegen ihre Gewalt. Run benn, in bem Bufen ber Reuvermählten lag ber gerfibrende Reim bereits im bodyften Grade feiner Entwickelung. junge Mann, den fie liebte, und der ihr gleiche Liebe weibte, hatte nicht Egvift genug fein konnen, um fich Diefem eitlen Trugbilbe einer Bermablung gu entziehn Wie viel mußte er babei leiben! Die Neuvermablte verflattete nicht, daß man auch nur einen ber dabei ublichen Gebrauche meglaffe ober abfurge, mochten fie auch in einer febr falten Rirche bas Fortschreiten ber Rrantbeit beschleunigen... Wie ich fagte, es mar ber lette Troft einer Sterbenden. Wir führten fie in bas Saus ihres Gatten 3ch nahm die junge Rrante unter ben Urm, ich half ihr die Treppe beraufzufteigen. Es geschah mit vieler Dube. Ach! welcher Gedanke beschäftigte mich babei! ber Gebante, bag bie Ungladliche fie

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

mie lebend wieder herabsteigen werbe. Als sie nun in das hochzeitliche Gemach eintrat, verbreitete sich ein Strahl von Glud über ihre bleichen Wangen, und glänzte darauf wie eine hoffnung der Genesung; aber im Augenblicke darauf keine Spur des Schimmers mehr? Sie legte sich nieder, ließ ihren Strauß aufhängen, ihre hochzeitsleider sich zu den Fügen ausbreiten. Iwanzig Tage lang sah sie sie lächelnd an; am einundzwanzigsen berte sie auf, sie zu sehn... Ich hatte sie aus den Altar geleitet, ich mußte es auch zu ihrer Ruhestätte thun. Man begrub sie auf der hohe, der alten größen Eingangsthur gegenüber. Sine Thräne sioß, als ich schied, aus meinen Augen, ich wandte mich, und sah deutlich den Ort, wo die jungsfäuliche Gattin ruhte, und weihte ihr einen letzen Gruß.

Seitbem war ich glud'lich genug, Riemand, der mir theuer war, an diesen Ort geleiten zu mussen. Immer bin ich auf meinem Lebenswege fortgewandelt, ohne an alles das zu denken, was die Sichel des Todes unterwegs abmähete. Stellte sich das Andenken an den Pater La Chaise einmal fluchtig meinem Geiste dar, so sah ich ihn so, wie 'ich ihn damals gesehen hatte, mit seinen schon zahlreichen, aber zerstreueren Gräbern und zwischen ihnen leere und undenubte Stellen.

So wendete ich benn auch jeht beim hineintreten meine Blide nach ber Seite, wo ich meine Rrange binlegen wollte. Wie albern war ich boch, und wie groß

war mein Erffaunen, ja fast mochte ich fagen, mein Schred! Go ungefahr mußte mobl vor funfgebn Sabren bas Staunen des Ausgewanderten fein, der breifig Rabre fern won feinem Baterlande gelebt batte, wenn er in Paris die gerdumigen Garten, die unbebauten Streden, die grunlichen Morafte fuchte, die er bei feinem Fortgebn jurudgelaffen, und jest bort Daffen von Bebauden, prachtvolle Stadtviertel erblickte, die fich mit bem Glange und bem geräuschvollen Anftrich der modernen Civilisation erboben batten. Mein Staunen mat Tein minderes bei dem Anblide diefes Baldes von Tagusbaumen und Grabdenfmalern, welche feit fo menigen Jahren auf bem Kirchhofe bes Pater La Chaife fich gebrangt, geschichtet, gebauft hatten. Belche Baume und Straucher! Belche Bronze, Marmor, Granit, Stein= wert aller Art! Belche Gitter von allen Daffen, Gau-Ien, Poramiden, Statuen, Maufoleen und Grabformen! Belche Inschriften, Gigennamen, Titel und Mappen! Belche Rreuge, Reftons und Attribute! Belche Manner, Beiber und Rinder, alle leblos, alle fonft am Leben! Belde Eroberungen, welche Reichthumer, welch Raiferthum! "Dein!" rief ich aus: "bas ift nicht mehr bas einfache Feld der Rube, das ift die prachtvolle Stadt einer Bevblierung von Leichnamen!"

Aber wie? die Lebenden nehmen den Todten den Plat dort weg und ftreiten fich mit ihnen über ihr lettes Ufol? Fromme Reisende, ich sehe euch knieend vor

biefen Grabmalern, auf benen bie symbolischen Attribute des Bericheidens ausgehauen find, mo eure Leichtglaubiafeit fterbliche Heberrefte ehren will, mo ein Rame über der Pforte eingefchrieben fieht. Steht auf, ichaut icharfer, es ift ein leeres Maufoleum! Der Gigentbumer diefes Denkmals, noch in ber Blutbe feiner Sabre, fcmimmt mitten in Genuffen. Bift ibr benn nicht, baff es mit jum Reichthume ber Sauptfladt gebert, fein Sotel in Paris, fein Landhaus ju Saint-Cloud, eine Prae im italienischen Theater und ein Grab beim Dater La Chaife ju haben? Dieses find Gewolbe fur eine Bohnung, die der Befiger beziehen wird, wenn die Beit dazu gefommen ift. Im voraus mablt er bei ben Strablen ber Sonne, welche feine Afche nicht wieder erwarmen wird, diejenige Lage, die ihm am besten ge= fallt, auf einer Anbobe oder tief unten, in einer Rach= barichaft nach feinem Geschmade, die Ginsamteit ober die große Belt und bas glanzendfte Biertel; ber Pater En Chaife hat auch feine Grabstein-Ariftofratie und feine Borftabte. Jedenfalls aber beneidet mir ben Reichen nicht, von bem ich eben fprach. Als er mit fo vielem Luxus baute, mar er weit davon entfernt, porauszuseben, daß im Jahre 1830 eine Revolution fein Saupt mit benen fo vieler andern beugen werbe. Seitbem habe ich sein Sotel besucht: in dem Sofe fand ich nicht mehr feine Livrée; fein Landhaus: im Park fpielten nicht mehr feine Rinder; feine Loge: feine Gemablin fag nicht mehr

auf ber erften Bant. Ueberall ein neuer herr! Sein Grab nur bleibt ihm übrig: bas wird ihm nicht entaebn.

Man schreibt die großen Namen der vorigen Regierung nicht mehr auf die Racade der Sotels, wie die Larochefoucault, Crillon, Talleprand, Choiseul, Gontaut= Biron, die man noch erblickt. Diesen Gebrauch bat die Dobe für alle Klaffen, in denen Wohlftand berricht, auf ben Rirchbof des Pater La Chaife übergetragen. Heberall giebt es Familienbegrabniffe. Schon im voraus tragen ba die Ginen ihre bunfle Abfunft, Die Andern ihren Stolg, Alle ihr Richts gur Schan. Doch giebt es auch dort Grabbenfmaler, welche die innigfte Buneigung heiligte. Da giebt man fich ein Stellbichein nach bem Ableben. Es ift fo fug, ju wiffen, dag man fich bort wiederfinden wird. Auch bie Philosophie ift biesem Gebanten eines Buvorfommens gegen ben Tob nicht abgeneigt. Redenfalls ift der Entschluß, freiwillig bas Biel ju bezeichnen, wohin uns eine unerbittliche Nothwendigfet fuhren muß, uber fich felbft fo nachzudenten und feinen Sarg ju versuchen, Etwas, das nicht obne Ginfluß auf Lebenssittlichfeit bleiben fann.

Allein muß man also am Abende eines schwermuthigen Tages seine Stelle bezeichnen. Ich sage: allein, an einem traurigen Tage, oder, nach dem Impuls des franzbsischen Charakters, gemeinsam mit seinen Freunben, an einem Tage des Frohsinns. Man berathet sich

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

bann mit ihnen über ben Ort, ben Plan und die Ausdehnung des Gebäudes. Dann wird es, wenn es beendet iff, eine Art neuen Besithtums, bessen Eigenthümer gern die Honneurs davon macht. Man spricht bei
festlichen Gelagen darüber, wo statt der abschreckenden Hirnschädel des alten Aegyptens nur Bilder von geglättetem Marmor, Rasen und Blumen erscheinen. Dieses
vertraute Besanntwerden mit dem Felde der Rube scheint
den Nebergang vom Leben zum Tode zu versügen, und
Eins an das Andere mit tausend neuen Banden zu knüpsen; es macht den Verlust eines geliebten Gegenstandes
minder schmerzlich, und seine Abwesenheit weniger vollständig und ersahlos. Man täuscht sich leichter über
seinen tiesen Schlaf, wenn man oft an seinem Rubebette weist.

So vergrößert sich benn mit jedem Tage diese nene Stadt, diese Riederlage von Asche und Gebeinen. Bald wird man die Gräber numeriren, die Straffeneden bezeichnen und die Gassen benennen muffen. Auch da vielleicht wird man, wie in unsern lebenden Städten, um des Vermögens und Lugus willen, das Genie und den Ruf bintanseben.

Aber warum zogert man noch? Es find kaum funfundzwanzig Jahre ber, daß man zu dem Tode fagte: "Bir wollen Deine Fortschritte vergewissern, baue Deine Stadt wie wir die unsere, dann wollen wir vergleichen." Run denn, die neue Stadt neben den 30,000 hausern ber alten Lutetla bietet schon ihre 31,000 Grabbent-

Schon ift eine vollfändige Polizeiverwaltung dort nötig geworden. Man sieht daselbst die volle Thätigkeit der Industrie. Die großen Zugänge wimmeln stets
von Architekten, Zimmerleuten, Schlossern, Maurern
und einer Menge anderer Arbeiter. Es ist allerdings der
Bau einer Stadt. Das Ideal verschwindet vor dem Anblicke der Gerüste, Adber und Werkzeuge; denn die Gräber, die anfangs demuthig und beschränkt waren,
werden geränmig an ihrer Basis, wachsen in die Höchsten
Punkt gelangt. Man hatte vorber schon eine Menge
kleiner Pramiden gebaut, ehe man so viele Jahre Arme
und Steine daran wendete, das Riesendenkmal des
Eheops zu errichten.

hier und ba erheben fich ble Spiben ber Pyramiben, welche man beim Pater La Chaife findet, über bie an-

<sup>\*)</sup> Folgenbes ift bie fortschreitenbe Zahl ber Grabfteine feit 1804:

|      |          | man        | legte | peren |   |             |  |
|------|----------|------------|-------|-------|---|-------------|--|
| 1804 | _        |            | •     | 1810  |   | 76.         |  |
| 1805 | <u>-</u> | 14.        |       | 1811  |   | 96.         |  |
| 1806 | _        | 19.        |       | 1812  |   |             |  |
| 1807 | _        | <b>26.</b> |       | 1813  | _ | 242.        |  |
| 1808 |          |            |       | 1814  |   | <b>509.</b> |  |
| 1800 | _        | 66         |       | 1815  |   | 635         |  |

In allem 1827. Und 1830 jablte man beren fcon 31,000.

dern Gräber. Wenig fehlte, so beurkundete ein Obelist von kararischem Marmor, durch eine hohe von 40 Fuß, die reiche Eitelkeit eines königlichen Taveziers. Eine Inschrift wurde dann angezeigt haben, daß herr Boulard selbst nach Genua reiste, um den reinsten Marmor dazu auszusuchen. Man hatte schon einen Grund von 40 Fuß Tiefe gegraben, und nach dem Bunsche des Berstorbenen sollten 400,000 Franken auf dieses Denkmal gewendet werden. Seine Erben hielten jedoch dafür, daß seine sterbliche hülle nirgend würdiger vuhen könne, als in der Kapelle des hospitals von Saint=Mande, das mit einer Million, die er für dieses menschenfreundsliche Berk bestimmt hatte, aufgebaut worden war.

Der zu jenem Leuchtthurme des Reichthumes der Industrie bestimmte Plat ist aber nicht leer geblieben. Vorn am Ende der großen Wordlichen Anfahrt erhebt sich jeht eine Grad-Ppramide für eine reiche portugiessische Familie, Namens Dios Santos. An ihre Basis gelangt man auf zwei Seitentreppen von 15 bis 20 Stufen, und eine dritte in der Mitte führt zu dem Gewölbe, über dem sie sieht, und das sich bloß zur halfte über dem Boden erhebt. Wie gothisch erscheinen schon, mit solchen kofispieligen Bauten verglichen, die einsachen mit einer bronzenen Thüre verschlossenen Gewölbe, die immer noch prunkvoll gegen die früheren Sarkophage sich ausnehmen! heut zu Tage baut man Kapellen, und die meisten der an die hügel angelehnten

Denindler haben nicht weniger als zwei Stockwerte, ein Parterre auf dem untern Wege, und eine bibere Stage für den obern. Auch fragte ein unstreitig von dem Umfange dieser Gebäude getäuschtes Kind, mit eben so vieler Wahrheit als Naivetät, indem es vor einem derselben stehen blieb: "Wer wohnt denn hier?"

Die Fortschritte der Pruntsucht bei den Grabern find so groß, dag fie icon jum Gedeihen einer befondern Unternehmung fur Grabdenkmale hinreichen.

Durch die Sorafalt Diefer Unternehmung ift felbft bas Grab bes Gatten nicht mehr verlaffen. Dan bat nehmlich bemerkt, daß dies dasjenige ift, mas die meifte Bernachlaffigung zeigt. Diefe Bemertung icheint gegrunbet. Gin Dann fann einer erften Frau burch bie Anbacht ber Erinnerung angehoren, und boch auch einer zweiten durch eine fuße Bemeinschaft des Daseins. Gine Frau dagegen scheint nicht ju folder Theilung geboren. Benn fie fich wieder verheirathet - und es giebt menige, bie nicht zu einer zweiten Berbindung ichreiten fo nimmt ber Ring ber erften Che, ben fie von fich legt, auch die letten Spuren derfelben mit hinweg; es ift der Ring ber Dibo, an den fich das Andenken bes · Sichaus fnupfte. - Fragt man aber, welche Graber am meiften eine Liebe fund geben, welche bie Trennung überlebt, fo wie bas Gefühl einer Secle zeigen, die ftets mit bem Begenstande, den fie verlor, verbunden bleibt, fo find es die, worin Rinder folummern. Leicht erfennt

man, wo die Trauer einer Mutter weilte! eine Trauer, die Nichts verlöscht! Durch sie vorzüglich rübet uns die Stimme des Marmors. Wer die Inschriften des matterlichen Schwerzes nicht gelesen hat, kennt noch nicht Alles, was das herz Beredtes und Schabenes in wenigen Worten zu sagen versieht.

3ch beobachtete die Bewegungen einer jungen Krau amifchen ben Gebufchen, wohin fich bie Sammlung fluch= tet, welche die Berftreuung aus ben haupt=Alleen ver= bannt. Diefe Frau batte auch ein fleines Rind verloren. Mit welcher Sorgfalt fab ich fie bie fo leicht verwel-Tenden Blumen durch frische erseben, einen Sug auf ben Sugel leicht aufffellen, ben fie zu tief einzubruden fürchtete, aus einer fleinen, binter einem Tarus fieben= ben Bieffanne Baffer fprigen, und lacheln bei dem erften Reimen bes jungen Gruns: o nein, lacheln viel= mehr bei bem Untlis ibres Sobnes, immer lachelnd fur fie! Drei Ruf Erbe icheinen ibr nicht feinen Unblid gu rauben: fie ift nicht mehr neben feinem Grabe, fondern neben feiner Biege, er fchlaft .... liebende Dlutter! fie lachelt ibm ju, aber fie furchtet, ibn ju ermeden. Allem fremd, mas nicht gut biefer fugen Beschaftigung geborte, ward fie durch bas Gebrange um fie, welches ein eben ankommender Leichenzug bervorbrachte, nicht von diefer abaezogen.

Jebermann eilte biefem Buge entgegen; Jeber fletterte, um eine Menge Umwege ju vermeiben, auf bie Grabhägel, beschmutte mit unreinem Fuse die Leichensteine und erschütterte die schwarzen Gitter, iene schwachen Walle der Gräberwohnungen. Selbst diesenigen Bersonen, die einen Augenblick zuvor mit frommer Sorgfalt das lette Asyl eines Verwandten oder Freundes geschmuckt hatten, traten auf die neugehäufte Erde, welche die kindliche Liebe noch nicht den Muth gehabt hatte, mit einer Vermachung zu umgeben, oder streisten im Vorübergehen einige weiße Kränze herab, die leichteste der Gaben für die hinübergeschiedenen. So volkommen wahr ist es, daß selbst die Copresse des Grabes nur für Den ein heiligehum ist, der sie gepflanzt hat! Diese unbesonnene Entweihung wiederholt sich jedesmal, so oft ein Leichenzug einen Sarg begleitet.

Nebrigens braucht man nur in der Zeit zwischen dem Aufgange der Sonne und ihrem Untergange einen einzigen Tag lang hier zu verweilen, um die einander so entgegengesetzen Extreme kennen zu lernen, welche die Hauptstadt enthält. So wie in den Wäldern am Auszgange des Herbstes jeden Augenblick Blätter von allen Bäumen herabsallen, so raubt der Tod in Paris auch täglich seine Beute aus allen Rlassen der Gesellschaft. Diese Bevölkerung von einer Million Seelen wirft steis eine Menge ihrer eigenen Trümmer aus ihrem Schoose hinaus. Sie selbst in Masse hört nicht auf, sich zu den drei zu ihrer Berschlingung privilegirten Räumen zu begeben, südlich zum Mont-Parnasse, nördlich zum ehe-

maligen Marshügel, und bfilich an die Abhänge des Menil-Montant. Die Zeit drückt ihrem großen Pendel keine einzige Bewegung auf, die jene nicht in diesen drei Richtungen fortstoße. Und um dieser Wege willen, die zu einem solchen Ziele führen, erschallen vom Morgen dis zum Abend das Freudengeschrei des Bolks, der Lärm einer stets belebten Musik, die Gesänge und das Hochzeitzutsche gehen zu denselben Barrieren hinaus, begegnen sich oft, und nicht selten ist die Begleitung beider sogar genöthigt, sich unter einander zu mischen. Seltsame Näherung der beiden Seiten des Daseins!

Roch war ich mit diesen Kontrasien beschäftigt, als ich mich schon mitten in der vornehmen Abtheilung des Kirchhofes besand, wo die berühmten Großen des Kaiserzreichs sich vereint haben, und die man das Viertel der Marschälle nennen konnte. Plöhlich klangen die Leichenwirbel einer Trommel an mein Ohr. Sine Salve von Masketenseuer wiederhallte in langen Echos. Ich glaubte, die geseierten Schatten, mit denen ich umgeben war, ausbeben und einem Wassenbruder entgegeneilen zu sehen, um ihn nach dem Namen seines lehten Schlachtsseldes zu fragen. Vorwärts eilte auch ich, gleichsam ihnen nach, und sah fast im Augenblicke nun das Peloton der Nationalgarde, das einem Sergeanten der Kompagnie die lehte militairische Ehre erwiesen hatte. Nie waren noch Klänge von Schießgewehr auf dem bstilichen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Rirchhofe so haufig. Es vergeht tein Tag, wo man nicht mit bemselben Larm irgend einen friedlichen Barger begrübe.

Bmei andere Leichenzuge maren ju gleicher Zeit über bie Schwelle getreten, und mehrere andere folgten in

Burgen 3mifchenraumen.

Obgleich die Pforten des Kirchhofes des Pater La Chaife ju allen Stunden des Tages offen fieben, fo find boch des Morgens die Beerdigungen vorzüglich baufig. In der Racht, ju einer flets unbeilvollen Stunde, die mit bem Augenblide beginnt, wenn bie Steene ihren Benith überschritten baben und nach Westen fich berabfenten, bat ber Tob feine Runde gemacht, und pflangt dort und hier seine schwarzen Fahnen auf die verschiebenen Bohnungen. Dann, wenn Paris aus dem Schlafe erwacht ift, und schwerfällige Rarren burch die Strafen gefahren find, um fie von ben auf bem Sahrwege aufgehauften Unreinigfeiten gu befreien, gieben Trauermagen auf benfelben Wegen vormarts, um die gwblf Biertel ebenfalls von denen auf den Schwellen der Saufer ausgestellten Leichnamen ju entlaften. Der größte Theil derselben wendet sich dann nach dem bstlichen Rirchhofe.

Jeben Augenblid fieht man ben Leichentutscher bie Schwelle überschreiten; nie beiroffen, mit vollfommen gleichen Gesichtzgugen, mag er hinein ober wieder zurud fahren, halt er maschinenmichtig die Zügel, und sein Gesicht, bas nur bas Gepräge ber Gewohnheit tragt,

Rebt fo unbedeutend aus, daß nicht einmal Langweile barauf su entbeden ift. Man tonnte fast baffelbe auch pon feinem Gefpanne fagen. Bon ben gablreichen Gafen, bie er bringt, folgt bem einen ein langer Bug, beffen lagenhafte Sulbigungen ibm ber Anftanb jum lebten Dal gemahrt, und er nimmt auf einem mit fil= bernen Thranen befaeten Bagen, ben einzigen, bie man oft bei folchen vornehmen Beerdigungen erblidt, feinen Dlas rechts in der Chauffee d'Antin des Dater La Chaife ein. Gin Underer gieht links einen einfamern Beg. Diefer lettere Antommling fam allein: Die Lebenden baben ibn verlaffen, fobald ibn bas Leben verlieg ... Bergebens fuche ich binter biefem Sarge feinen einzigen Freund. Der Thurfieber bat den Sund abgewehrt, nicht in den Kirchhof zu treten, und ihn fortgejagt. Das arme Thier bezeigt feinen Schmerg burch fein Gebeul, es febrt jurud, bleibt fteben, fommt wieder, lauft um Die Mauern, tret im Felde umber, und weiß, gleich einem Befen, das keinen Freund und keinen Bufluchts ort auf der Erde mehr bat, nicht, wohin es sich wenben, wem es fich nun anschliegen foll.

Indes hat sein Derr, hinabgesenkt in eine Gruft, ju welcher man auf vielen Stufen berabfleigt, an der Seite beffen, der ihm vorausging, Plat genommen. Da werden die Leichname, ohne Unterschied der Gesschlechter oder Alter, reihenweise aufgestellt, so daß sie kaum einen Kull weit von einander entfernt find. Diese

allgemeine Gruft, welche ber Tob nur nach siemlich langer Beit wird ausfüllen fonnen, fiebt immer offen. Man betrachtet fie nicht ohne Schauber. An ibrem Rande knicend betet ein junges, in ichwarze Bolle gefleibetes Dabden mit gefenttem Ropfchen und gefalteten Banden aufs Innigfte. Das arme Rind bat Rachte durchwacht, und Alles, mas es verdiente, daran gemen= bet, ebe es fur feine Mutter ju dem Bufluchtsorte ber Charité fich entschloff. Sie betet, und fragt fich mit trauernder Unentschiedenheit felbft, wohin fie nun bertranend ibre Blide richten foll. Sinter ibr - benn ich betrachtete fie bis zu dem Augenblide, wo fie fich. wieder entfernte - fab ich einen Mann mit festem Schritte, aber gerührter Miene baber fommen. Es mar ein Militair. Seine lange Gefangenschaft fern von fei= nem Baterlande batte feine junge Gattin genothigt, unter bem Dache des frommen Mitleids zu flerben. Der Ungludliche fab aus, als ob er fie fuche, als ob er fie seben tonne. Er batte Thranen ju vergiegen, und mußte boch nicht, welche Stelle er bamit beneben follte! Unter . biefem Gemenge von Leichnamen ift auch ber feiner ge= liebten Gattin! Rein Schluchzen ließ fich boren, als Die Schaufel des Todtengrabets fie unfichtbar machte, und feine Stimme bat ibre falte Bulle gesegnet. - Bei ben Begrabniffen der Armen ift fein Priefter jugegen.

Ich fragte biefen Rrieger, ob unfere lebte Revolution beim Pater La Chaife burch einige Monumente bezeich-

net sei. Er führte mich nach der ebemaligen Gingang Sthure, und zeigte mir ba von weitem die webenden bret Karben. 3ch nabte mich mit entblogtem Saupte. Gin einfaches Beidengitter, zwei parallel laufende rechte Bin= tel mit einer Ginfaffung von Buchsbaum, eine einzige Rabne und zwei bolgerne Rreuge; auf dem einen die Borte: Dem Anbenten von Dierte Robin, 67 Jahre alt, eines ber Schlachtopfer bes 28. Jul. 1830. De Profundis. Muf bem andern: hier rubt ein unbefanntes Schlachtopfer'bes 28. Jul. 1830. De Profundis. Bie rabrten mich Diese Worte! Gin unbefanntes Schlachtovfer, und es Schlaft in bruberlicher Ginbezirfung! Die namliche Pflege ebrt die beiben Graber! D, unftreitig fand man fie, entfernt von allen übrigen, tobt in irgend einer abgelegenen Strafe. Bielleicht batten fie fich vorber nie aefeben, vielleicht batten fie bas, was man fich an biefem morderischen Tage lieb, Pulver und Rugeln, mit einander getheilt. Det Rampf machte fie ju Brudern. Sie schossen vielleicht lange schon, ebe man fie gewahrte, und vielleicht ftredte in bemfelben Augenblide bas tonig= liche Blei Beibe nieber! Ehre benen Bermandten bes Ginen, die es jugleich mit fur ben Undern fein wollten! Es war ein edler Gedante, eine vatriotische That, sie nicht von einander ju trennen. Aber mer mar biefes unbefannte Schlachtopfer? Bielleicht ein Bater, ben feine Rinder vergebens erwarteten, ein Sobn, ben fein

Bater fuchte, obne ibn finben gu thunen! Bie Biele . gab es fo, welche die Ihrigen nie wieber feben follten!...

Doch Kriebe ben Kreunden und Keinden in diesem Afple, wo fie vereint ruben, wo der berühmte Rev und schon mehr als einhundert und dreißig der Richter, die ibn verurtbeilten, denselben Schlaf schlummern murben, wenn die Kamilie dieses Kriegers nicht seine flerblichen Refle bem Sturme ber Revolutionen burch ein Grab auf ibren eigenen Gutern entrogen batte; wo bie am langften getrennten Bolfer Europa's ihre Reprafentanten baben; wo berumirrende Sobne aller Nationen ein auffreundliches Grab fanden. Mitten in bem Bereine unserer großen Keldberren und Redner kann ich nicht sone tiefe Rubrung auf dem Marmordenfmal eines gries' chischen Patrioten eine in der Sprache Somers und benfelben Schriftzugen eingehauene Inschrift lefen, morin vor 2200 Jahren bas erhabenfte aller Epitavbien niedergeschrieben mard: ,,Banderer, fage in Sparta, bag wir bier ruben, weil wir feinen beiligen Gefeten deborchten." Sabt ibr nicht auch, gleich mir, gefeben, wie ber Krembe ben Namen eines Landsmannes erfennt, nachdenkend fieben bleibt, und durch den Gebanken gerührt wird, daß bier ein Reisender, durch einen unerwarteten Tod ergriffen, weit von jenem letten Aufenthalte entfernt rube, den er fich vielleicht schon im poraus in vaterlandischer Erbe bereitet batte?

Ach! Diefer, ber auf frembem Boben bier Schlaft,

bat teinen Theil an ben Thranen, an bem Schluchzen, an den taufend Gaben des Tages nach Allerheiligen. Das ift bas Seft ber Tobten, es ift ein bffentliches Seft. An biefem Tage muß man bie Bevolferung von allen Altern und Geschlechtern jum Pater La Chaife mandern feben! Sier eine faft vollständige Familie, ba eine Baife gang allein; bort ein Bruder und eine Schwester, fchon ernft geworden noch bor ben Jahren reifern Ber= fanbes, auch Baifen Beide, und ftubend einander gegen= feitig in diefer flippenvollen Belt. Scheint es boch, als ob mahrend bes gangen Jahres ber Schmerg fich anbaufe fur diefen feierlichen Tag. Dann giebt ce fei= nen noch fo entfernten Binfel bes Rirchhofes, ber nicht jum Cho deffelben murbe; feinen Duntt bes Bobens, wo jede knieende Derfon nicht auf einem ftummen De= fen rube, bas vor ihm auch bierber gefommen mar, um einem Menschenstaube feine Theilnahme ju bringen, an beffen Stelle nun der feine getreten ift. Schmer; und Rubrung ichmeben über diefem weiten Raume, und gei= gen, wie reich im Allgemeinen bie Ratur ben Menfchen mit Gute beschenkt bat. Erblickt man ein fo beweates Bilb, eine fo in diefen Raum gedrangte Menge, to follte man glauben, ber oberfte Richter habe Maffil-Ion's Borte ausgesprochen: "Steht auf, ihr Tod= ten!" und bie Graber batten fich gebffnet, um ibr anpertrautes Pfund ans Licht und Leben ju fenden.

Dieser unermegliche Zubrang wurde sich nicht alle

Jahre ernenern, wenn die Erde nicht in hangen 3mlschentdumen das geheiligte Unterpfand jenen Manner zu empfangen hätte, welche eine ganze Nation zur Kamille haben, und beim Abscheiden eine ganze Bevöllerung als Geleit. So wurden For, Manuel und Benjamin Conkant beerdiget.

Mitten unter allem Leichenpomp brängt sich zuerst die Jugend zu diesen drei Gräbern. In Fon, Manuel und Benjamin Constant ward die Beredsamkeit der Seele, die Beredsamkeit der Bernunft, die Beredsamkeit des Geises personisieirt. Der erste dieser Redner scheint aufrecht siebend auf seinem breiten Fusgestell zu erwarten, das Alles um ihn her erwache, um von neuem von seiner mächtigen Begeisterung sich hinreisen zu lassen. Das einstimmige Ausstehen Frankreichs, um seiner Wittwe ein Witthum, seinen Kindern ein Erbe zu bereiten, wird gewiß eine auf die Nachwelt übergehende Thatsache bleiben. Die Nation trug diese Schuld durch das Darbringen von mehr als einer Million ab, aber sie breitete nicht über den Katasalt des republikanischen Kriegers den lehten Mantel der erblichen Pairie.

Bie hat sich diese Million der Dautbarbeit in einen Pfennig für Manuel vermandeln können? Und auch der Pfennig wurde gefehlt haben, wenn der arme Liedersfänger nicht gebettelt hatte, und doch

"Bar Arm, und Ropf, und Hers, war Alles Bolt an ibur!"

•

. IV.

Ginfide Steine bebeden feine Heberbleibfel, fa mie bie von Benjamin Confiant bis jum Tage bes Pantheons.

Dhie ben Glanz jener brei berühmten Manner wurde unfere Zeit beim Pater La Chaife keine benkwürdigen Spuren zurücklassen. Man wurde bort immer noch glauben, unter dem Kaiserreiche sich zu besinden, so Ibicht das Pfeilgebind des Ruhms durch den Verein der Groswürdenträger det kaiserlichen Krone auf einer und derselben Anbobe allen andern Schimmer aus, so sehr bezeugt die Pracht ihrer Mansoleen die Wahrheit jenes Worts Napoleons, welches die Armee und das Bolf bestätigte: "Ich habe meine Marschälle zu reich gemacht!"

Rechts am Fuse ber großen aufsteigenden Anfahrt, welche den billichen Theil des Kirchhofs umgiebt, erblidt man ziemlich weit von jener Hauptgruppe die schon verwüsteten und umgestürzten schwarz-marmornen Graddenfmale des Marschalls Kellermann und seiner Gattin. Kellermann! Dieset Name ruft Valm, ins Gedächtnis zurud. Dort ruht sein herz. Valm, erinnert an Jemappes. Dies waren beinahe zwei Iwillingssiege, Siege der Volkssoldaten, der barfüßigen Republikaner! Wer hätte gedacht, daß sie einst die Karpatiden eines neuen Thrones werden sollten?

Steigt man biber, fo bewundert man balb bas Grabmal ber Familie des Fürsten von Edmubl, balb das der Kamilie des Herzogs von Tarent und das Maufoleum jenes unerschrodenen herzogs Deeres, der ein so sonderbares und beflagenswerthes Schickal batte, namlich
dies, die Explosion seines Schiffes Bilbelm Tell ju
überleben, mit dem er in die Luft gesprengt worden
mar, und doch als Opfer einer Mine zu flerben, die
man in seinem eigenen Bette angebracht, wo ein Bube
mehrere Pfund Pulver verborgen hatte, an die er Feuer
anlegte. Beiterhin kommt die Stelle, wo der Stein
ftand, der die Inschrift trug:

"hier ruht ber Marschall Ren, herzog von Sichingen, Fürft von ber Moskwa. Geftorben! ben 7. December 1815.!

Faft in gleicher Entfernung von dem Aelteften der Marschalle, dem braven Serrurier, erheben sich majestätisch die beiden Pyramiden von weißem Marmor, welche seine Mitgefährten Suchet und Massena decken. Benige Denkmaler sind so prachtvoll wie diese. Das erste verziert die schönste Bildhauerarbeit, und sein größter Schmuck ist der Name des herzogs von Albufera, mit den Namen der in allen Gegenden Guropa's gelieferten Schlachten. Auf dem zweiten stehen die beredten Namen: Rivoli, Zürich, Genua, Eslingen!

Unmeit des Lieblingsabnes des Siegs etblickt man den Marschall Lefebvre. Er felbst hatte diesen Plat bet einem Besuche auf diesem Friedbofe ausgewählt. "Merkt es euch " hatte er gesagt, "daß ich nach meinem

Tobe bier, nahe bei Massena, begraben sein will. Wir lebten zusammen in den Lagern und Schlachten, unsere beiderseitige Asche soll auch dasselbe Aspl sinden." Der Katasalt ist prachtvoll. Zwei gestügelte Bictorien balten eine Krone über des Marschalls vollsommen ähnlichem Haupt. Gine Schlange, Unterpfand der Unsterdischkeit, windet sich um sein Schwert. Auf dem Fronton liest man den Ramen Lefebbre, ohne weitere Bezeichnung, und dahinter siehen Trophaen mit den Inschriften:

Goldat,
— Marschall,
herzog von Danzig,
Pair von Frankreich.

Fleurus, Borbut. Nebergang über den Ahein. Altenfirchen. Danzig. Montmirail.

Dies ist der sprechende Beweis des Schmerzes einer Gattin, welche von da an des glanzendsten Beiwerfs eines Frauenschmucks entbehren zu können glaubte, und hierzu den Erlbs ihrer verkauften Diamanten verwendete. Die große Welt hat sich oft mit Wipreden beschäftigt, die ihrer Sprache nicht angemessen sind zu einem solchen Zuge, auch in dieser vornehmen Welt von einem solchen Zuge.

ju sprechen, der ihren Gewohnheiten nicht minder fremd ift.

Doch bie Menge bleibt vor einem großen Grabbentmale in Form einer Rapelle fichen. Cambaceres Miche rubt barin. In diefem Ramen liegt die Erinnerung an mei große Epochen. Anfpruche an die Dantbarteit feiner Mitburger fehlen ibm nicht, aber ber fchanfte berfelben tft obne Zweifel ber, dag man Rapoleon's Gefebbuch nicht mit Unrecht Cambaceres Gefebuch batte nennen konnen. Rabe bei diefem berühmten Todten suchte ich einen andern, ber boch entfernt bavon liegt. 3ch ging wieder jurud, ich durchftrich bie anbern beiben rund berum gehenden Bege, wovon ber eine über dem anbern angebracht ift, und ein wenig tiefer, in einer Gegend, wohin letterer allein nur fuhrt, fand ich mich einem kofflichen Mausoleo gegenüber. Es ift nicht von Marmor, noch Granit, noch Porphyr, man hat es aus einem graulichen Steine bereitet, ber fich gang far ein Grabbentmal eignet. 3ch tenne ben Steinburch nicht, worans man ihn gewonnen, aber ber Nationalftoly bes herrn von Chabrol de Bolvic auf die frangbiischen Dineralien ift bekannt, und diefes Monument foll bas Grabmal feiner Familie werben. Heber einem weiten Gewölbe, beffen Deffnung den obern Theil eines Bogens bildet, rubet gebn Sug aber bem Boden ein Sartophag, mit Geftalten im Basrelief gegiert und einer von Gauten getragenen Dede überhaut. In Diesem Sartophage

befindet sich die sterbliche Hulle des Schwiegervaters des vormaligen Präsekten von Paris, Lebrun's, des Erzkanzlers. Cambaceres und Lebrun! Die täuschende Räherung dieser beiden Namen ließ mich noch einen dritten
aufsuchen. hier also, sagte ich zu mir selbst, ruben der
zweite und dritte der Consuln der französischen Revublik: der erste Consul abet, wo rubt er?!! — Das Universum weiß es.

Welche Blätter ber Geschichte, auf biesem Kirchhofe vereint! Da erlöschen seit 25 Jahren unsere Revolutionen und machten ben Boden glübend. Rirgend, bort wüßte ich völlig erkaltete Asche auszusinden. Schon sind 15 Monate seit der Einschiffung in Cherbourg verstrichen, und ich lese in einer lateinischen, durch Vorforge der Munizipalität von Paris dort eingegrabenen Inschrift:

"Dem Burger, ber fich um das Baterland wohl verdient machte, weil er zuerft unter feinen Mithurgern das Berlangen weckte, die legitime Monarchie wieder bergestellt zu feben."

Faft am Ende eines der beiben Ingange, welche den Kirchhof feiner Breite nach burchschneiben, welt von dem Orte entfernt, wo der Marschall Ren rubt, muß man das Grabmal des Herrn Bellart suchen, auf welchem diese Zeilen siehen.

Barum benn auf ber anbern Gelte ber Allee, auf

bem boben Grabstoine bes Grafen Defeze, die Neinliche; Anführung aller feiner Memeer? Ich wurde bioß feinen. Namen siehen lassen und die Thurme des Tempels, die man mit eingehauen hat. Nur nichts Ueherstüssiges, nichts Trocenes, vorzäglich wenn ein Wort, eine Besiehung, ein Bild, welches es auch sei, die Idee aussdehung, ein Bild, welches es auch sei, die Idee aussdehung, ein Bild, welches es auch sei, die Idee aussdehung ein Bild, welches os Auch sei, die Ich wirgefallen diese beiden Hande von Bronze, die sich wirgefallen weiblichen Wesen angehören muß, weil eine Armsprange, das anmutbige Emblem des Schmuckes, über dem Dandgelenke sich zeigt. Mit gefallen auch iene brei an der Basis und den Capitellen verhundenen Saulen auf der Mitte des Hügels, wo der brave patriotische Megander von Lameth seine Brüder erwartet.

So nahert man fich benn, an Tagen, wo wieler Ansbrang. ift, in zahlreichen Gruppen ben merkwürdigen. Grabern, und erzählt sich die Geschichte ber berühmten, Manner, welche alle Bege des Ruhmes, wie verschieden sie auch waren, doch endlich alle zu demselben Biele

fåbrten.

Ich habe die wohlhabenbfie Parthie des Kirchhofes bes Paters La Chaife, bas beißt: diejenige durchstrichen, die man das Biertel der Marschälle nennen thunte; sollte ich aber nicht mit fanfteren, wohlthuenderen Gefühlen in Mitte jener Gebusche verweilen, deren Mittelpunkt Pelike's Grabmal geworden ift, und die ich gern mit

bem Ramen bes Fruchtforbes ber Ranfie bezeichnen mbote? Richt ber Zufall nur war es, ber bier bie Graber von Delille, Greiry, Bernarbin be Saint Pierre, Charles, Madame Dufresnon, Madame Dugagon, Da= demoifelle Raucourt, Foureroy, Saun, Thouin, Brequet, Barny, Jofeph Chenier, Bellange, Brogniart (fethat Baumeifter beim Pater La Chaife), Mercier, Ginguene, Gaveaux, Talma, Gericault, Madame Blanchard, Berwick, Mebul, Versuis, Ricolo und eine Menge andere ausammenstellte. Bahl und Sympathie haben dieses Bereinen von Ramen geleitet, von benen feiner bem Geifte porüber geht, ohne eine Fiber bes Bergens in Bewegung ju feben ober bie Dbantafie ju erregen. Es find beren auch mehrere in ben übrigen Theilen bes Rirchhofes gerftreut. Freundschaft und Dantbarteit werben nicht Monge; ben Abbe Sicard, Mabame Cottin, Beclard, Beren, Chauffiet, Girobet, Picarb, Desaugiers und fo viele Andere; Die ich bier abergeben muß, vergeffen !-

Aber die zahlreichen Abepten einer neuen Sette fragen mich nach dem Grabmale ihres Meisters. hier ist es. Ich nahe mich ihm nicht. Ich mußte fürchten, einen Gott mit Füßen zu treten! .. Auf einem der Gräber dieses Kirchhofes steht ein Saint Simonistisches Slaubensbetenntnig. Eine Frau, Madame Simon, ist in diesem Glauben gestorben. Glüdlich ist sie zu preisen, wenn die Formel dieses Lehrgebäudes ihr ein fünftiges Leben enthüllte und sie beim Berscheiden trostete: "Gott

is Alles, was if, Alles if in ihm, Alles ik burch ihn, Nichts if außer ihm." Ihre Mitgläubigen riefen ihr, als sie schied, das lehte Wort ju: Hoffnung! und ließen es auf ihr Grab eingraben.

Gin rabrender Reis ift flets mit denen Grabern verbunden, die fein berühmter Rame empfiehlt; es ift ber Reiz ber Inschriften. Je prachtvoller bie Denkmaler werben, um fo feltener werben auch biefe Ergieffungen Des Schmerzes. Die Bracht scheint fur bas Andenken Des Berforbenen eine binreichende bulbigung, und eine Inschrift murbe ben Gelft von der Bewunderung bes Denkmals felbst abwenden. Auch suchte ich ausdrucksvolle in jenem Umfreise nicht, ber die Form einer Lyra bat und wohin Dobe und Gitelfeit die mehrsten der neuen Grabmonumente fellte. Rabern wir uns liebet bem Biertel ber Armen, bem gemeinen Grabe, ben temporaren Bewilligungen. Die andern find für Die Ewigkeit gemacht; von diesen aber muß man ausgeben. um den Kortichritten des Beerdigungs : Lurus ju folgen. hier finde ich einen fenchen Boden, ein bich= teres Gegweig, verichlungenere Alleen, verwitterte Steine, auf der Erde liegende Urnen, gerbrochene Kreuge, Moos und Sand auf den Inschriften, doch auch bier und ba einige Spuren ber Rultur und ber frommen Erinnerung. Man bemerkt gleich, baf diefer gange Umfreis der Bergeffenbeit abergeben ift. Die Leichname finden da nur gaff= freundliche Aufnahme auf 6 Jahre. Doch batten die Ver-

gebgerungen, welche nach und nach zum Parer Da Spatie binzugetommen waren, bisher noch nicht die NothwenDigkeit berbeigeführt, wieder aufzuwecken: das ist
der Runstausdruck des Kirchhofes. Jeht ist aber diese
Zeit gefommen: denn obgleich die Haufe die Nachbarschaft des Todtenbezirfs sliehen, so wissen doch die Sigenthumer der anstoßenden Ländereien aus den Umstanden, wenn sie sich darbieten, Bortheil zu ziehen, und
der erschöpfte Stadtsäckel kann in diesem Augenblicke den
Forderungen eines Gärtners nicht genügen, der dort drei
Acher Landes besitt \*).

Ich burchfirich also biese Gegend, die niedrigfte des Kirchhofes, mit dem Interesse, das sich an Guter knupft, welche bald verschwinden werden. Der Studend der rüherenden Worte, welche man daselbst findet, vermischte sich mit dem, den ich dort anderwärts empfunden hatte, und ich vergaß daher die Plate der ergreisendsten Inschriften. Für inich gab es nicht bloß Sine Mutter, welche ihre

<sup>\*).</sup> Dieser Gärtner forbert, wie man fagt, 60,000 Franks bafür: Allerdings zieht die Stadt aus diesem Boben auch großen Bortheil. Gruft-Bewilligungen für immer werden mit 125 Franks das Mètre bezahlt. Ein Grad muß für eine Person über 7 Jahre wenigstens 2 Mètre Oberstäche, das heißt: 2 Mètre Länge auf einen Breite haben, und wenigstens 1 Mètre Oberstäche für ein Kind unter 7 Jahren. Was die temporaren Sewilligungen betrifft, so ist der Preis 50 Franks für jede. Sie können alle 6 Jahre erneuert werden.

Rlagen aushauchte, weil alle Matter berfelde Sinn zu beleben scheint, nicht mehr bloß Ein Rind, das dem Tode hingegeben worden, weil alle Kinder denselben Berth für ein Mutterherz haben und ihr Tod es auf

gleiche Art gerreißt.

Unter Rosen, Thuya's und anderen Gesträuchen und Blumen, welche dicht auf einem Heinen Sügel fieben, findet Ihr dieses Kind unter dem Namen Louise Ans geline, und werdet ein rührendes Geheimnis belausschen; ach! last die Zweige hinter Euch wieder zufallen; ein einsaches Kreuz von Tannenholz sagt Euch:

Mbg dieser Zweige Racht bier unter so viel Sargen Dem Aug der Sterblichen ber Mutter Schat verbergen.

Urmes Rind! wenn Du lange genug gelebt baff, um jene erfien Worte ju fiammeln, welche zu unauslöschlichen werben, Du warft die Tochter der Frau von Montic.

D, warte boch! Geneigt zur Mutter mit dem Lacheln, Das Liebe nur verleiht, sprachst Du dies Wort: Das einzige war es, das Du sprechen konntest; Die Mutter lächelt Dir jeht zu und spricht nun immerfort:

D, warte boch!

Schon!... Cheilte Philibert, nach einem Tage von 14 Monaten eine Nacht obne Ende!

Im fugen Schlaf, wie nur bie Unschuld leibt bie Buge,

Schläfft Du, mein theures Kind, in biefer buftern Biege.

Shr boch! Die Mutter ruft! Du, ber mein herg geweiht,

Erwache boch! noch nie schliefft Du fo lange Zeit. (Gefforben ben 3. December 1823.)

und Du, Alexandrine Juillet, wie graufam ift Deine erfte Luge, in Deinem vierten Jahre! Bie bergereifend bas leste Wort Deiner Mutter:

"Dem Tobe nabe, sagte fie ju uns: Weine nicht, Papa, weine nicht, Mama; ich fuble mich beffer... Und sie ftarb!"

(Binabergegangen am 13. Mar; 1829.)

Barte boch noch, Pauline Bertereau, warte boch noch, ehe Du firbft, bis Du mit ben erften Blutben bes Mai's buft fpielen tonnen:

Engel! beffen fluchtges Leben Wie ein leichter hauch verschwand, habe Mitleid beim Entschweben Mit bem Schmery den ich empfand;

tind wenn Gott boch wollte senden Einer Mutter foldes Leib, Magfi Du Dich bort ju ihm wenden, Daß er Lind'rung ihm verleiht.

(Geftorben im ften Lebendjahre am 15. Mai 1824.)

Die Lenge mehren fich fur Jofeph Alfons von Guile, aber boch gablt er ben breigehnten nicht:

Geb', ba ber himmel feine Scharen gebit, Geb', mein Alfous, ju Gott, bem noch ein Engel fehlt. (Geftorben am 3. Deember 1826.)

Werther, fuffer Name, Georgine Mars! tonnteft Du benn gegen bes Tobes Sichel, in der Bluthe von 19 Jahren, nicht die beschüben, die dich trug? Möge der Grabstein, der neben dem fieht, wo Georgine rubt, noch recht lange warten!

Sier ruben Tugend, Anmuth und Talent! D 3hr, die 3hr dies holde Wefen tennt, Und Blumen ibm und Thednen wollt gewähren, Berfparet für die Mutter Eure Zähren.

(Geftorben am 29. Juni 1828.)

Und boch fagte biefe Mutter, gleich ber, bie fich nicht genannt bat:

Schlaf, Camilla, schlaf in Frieden, Weil dies Allen ift beschieden! Edchelt das Erwachen Dir, Bift Du wieder ja bei mir.

Auf zwei Obelisten von weißem geaberten Marmor, bie febr fchbn gearbeitet find, ftanben blog die Worte;

"Lebe mohl, Belene! Lebe mohl, Clementine!"

Last uns suchen ... hier ... irgendwo ... o! es ift ein zartes Bertranen ... da sieht in einer Hhlung, die der ungleiche Boden bildet, ein Fusgestell von schwarzem Marmor mit einer kleinen Urne von weisem darauf. Nicht ohne Mühe sinden wir es, so sehr verstedt es sich hinter das dichte Gezweig der Afazien und des Flieders, so geheimnisvoll war die Liebe, die die Worte dort eingrub: Der Erste beim Stelldichein.

Eine Gattin farb im 34ften Jahre:

Auf Erben war die Beimath nicht, Gott rief fie ab:

Die Seele schwelgt im himmieislicht, hier ift des Korpers Grab.

(Mab. Bourgain, farb am 12. Oftober 1827.)

Eine Tochter fchrieb die rubrenden Borte:

"hier ruhet meine beffe Freundin: es war meine Rutter." Louife Dugajon, 1821.

Und ein Gobn:

"Banderer! schenke meiner Mutter eine Thrane, indem Du glaubft, es sei die Deine."

Rinder und Gatte haben vielleicht ihre Gefühle in den Zeilen vereint, die auf dem Grabe der Frau von Montmenard ju lesen find:

> Schlaf, in des himmels Ruh' geborgen, Du, die uns treu am herzen lag! Bart' auf uns heute oder morgen — Es ift ja nur ein Tag.

Auf den Grabftein Augustins Despréque, der im 64ften Jahre ftarb, schrieb Freundschaft die kurze und doch vollständige Leichenrede:

In Frieden ruh' in Deiner duffern Rammer, So brangt tein Vorwurf druckend fich dazu; In Frieden ruh', Dir folgt der Freunde Thrane, In Frieden ruh', nur Guteg thateft Du,

(Geftorben am 19. Juni 1824.)

, Und auf dem Grabe der Frau von Lamart, natürlichen Schwefter des jehigen Ronigs von Preugen:

", Ber fie fannte, beweint fie."

Auf dem bescheidenen bolgernen Rreuze ber allgemei-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

nen Begrabniffe bie fo einfache Lebensgeschichte eines Beibes, ber Mabame Bertot:

"Sie lebte, liebte, farb gleich gut."

tind endlich lächelt gang auf der Obbe ober gang in der Tiefe der Lebensleiter, eine Frau von 81 Jahren uns zu, indem sie das ausspricht, was es am Tode Furchtbarstes, aber auch Mahrstes giebt, der selbst die furchtbarste aller Wahr!

"Eines Tages wird in von mir auch fagen, was man von Andern gefagt hat: Marie Anne Pallet ift gestorben, und dann nicht weiter von ihr fprechen."

(Geftorben im Jahre 1823.)

Unter biefen Ausklangen ber Scele findet man teine, bie aus dem Bergen einer Gattin tamen, fo febr fchel=
nen fich diefe ju scheuen, wenn fie vom erften Schwur entfesselt find, einen zweiten auf dem Grabstein einzugraben. Bergessen wir aber doch nicht jene von Schmerz durchdrungene Gattin, die die Arme nach ihrem Kinde ausstreckt und austruft: "Nur die Liebe zu meinem Sohne hat mich am Leben erhalten konnen." Wir erblicken dies auf dem Grabmale von Labedopere. Im Borübergeben begrüßen wir auch einen Prostribirten derselben Zeit, Regnault Saint Jean d'Angeln, der nicht von seinen Baterlande getrennt leben konnte, Erlaubniß

erbielt, es wieber ju feben, ben 10. Mary 1810, Abends um 6 Uhr in Paris ankam und feche Stunden nachber flarb. Herr Lucian Arnault hat diefen staurigen Borfall in vier Zeilen gebracht, und man lieft sie auf dessen Leichensteine:

Den letten hauch, Franzos mit Geift und herz, hat er bem Baterland gegeben: Derfelbe Tag beenbete zugleich Sein Leiben, sein Exil, fein Leben.

Aber noch ein Lebewohl bet den temporaren Bewilligungen für jenen so einfachen, so wenig über ben Boden ragenden Stein, ohne Einfassung, ohne Pflege umber, der jeden Tag, um dann ganz zu verschwinden, nur das Nahen des Tobtengräbers erwartet; wir lesen darauf:

## Arme Marie! Mib 29-Jahren!

Bar fie schhn? vielleicht ... Bar fie gut? ohne 3weifel ... Und wer war fie? Richt Schwester, nicht Gattin, nicht Mutter? ... eher Batfe. Ber brachte fie blerber? Ein Beschützer, ein Freund, ein gefühlvoller Mensch; Ach, ibre ganze Geschichte liegt in der Phantasie, in dem Herzen, in der Seele des Borübergehenden! Wie, Biele sind bier stehen geblieben, haben geträumt, und dann wiederholt: arme Marie! mit 29 Jahren!

Sobald einmal der Geift sich so bertraut mit dem Tode gemacht bat, fällt es schwer, sich diesen Gräbern zu entreißen. Bermeide man deren hundert, hundert andere halten uns zurück. Unwstitutlich beugt man sich über eine Urne, über einen Denkstein, über ein Kreuz, über eine Blume! Alle Todten werden Such auf diesem Wege zu Vorübergehenden, an die ihr eine Frage zu richten habt, wär es auch nur die nach ihren Namen. So ward ich von Station zu Station dis zu einem bessehenen Monumente geführt, vor dem siehen zu bleiben, mir die Pflicht gebot; ich las mit Rührung solgende Zeilen:

"Får Lallemant, gefiorben am 13. Juni 1820. Die Schule ber Rechte, die Schule ber Medigin, bes Sandels und der febbnen Kante."

Allerdings war es am 12. Juni 1820, als ich biefen ungläcklichen jungen Mann aufhob, ber von hinten zu von der Rugel eines thniglichen Garbiften getroffen worden war, und den wir unserer Zehn bis Zwölf zu seiner Mutter führten, die ihn nicht sobald zurück erwartete... Dieser Zeitpunft und dieser Name rufen mir die Tage der Gefangenschaft zurück. Meine Feder war iedoch weit hinter meinem innern Grimme geblieben. Doch hatte ich ihm wenigstens gefagt:

Du, beffen Afche hier begraben, In Frieden, Lallemant, rub', bei ber hoffnung Wehn, Daß die, die Dir sich angeschlossen haben, Als Sieger einst an Deinem Grabe siehn!

Und diese Tage find gekommen... Drei Julitage haben die Berse gerechtfertigt, welche ich an die Freibeit richtete:

"Seute Retten - Rronen morgen!"

Co irrie ich benng feit einigen Stunden in biefem Elysio umber. Ich konnte mehr als einmal bemerken, bag, wenn die Besucher fich ju großen Leichenbegangs niffen brangten, fie auch, in Ermangelung Diefer, nicht minber zu ber bescheibenften Beerbigung herbei eilten. Besonders seben fie mit lebhafter Reugier den Sarg in feinen engen Raum versenten, und entfernen fich erft dann, wenn der wieder gleich gemachte Boden nichts mehr von dem Schabe zu verrathen icheint, ber ibm anvertraut worden ... Go begierig find wir ju erfahren, wie die Erde fich ihrer Beute bemachtfat!... Und ich, dachte ich bei mir felbit, auch ich werde ichen fo aus ben Augen ber Lebenden verschwinden, und fo auch Alles, was um mich lebt; biefer Priefter, ber am Rande biefes Grabes mit so vieler Zuversicht Worte der Borfvrache an einen Gott richtet, ber feinen Gebanten fremb ift, dieser Todtengraber, ben der lange Abschied ungeduldig macht, biefe beiben Cicerone, beren Borrecht an ben Gin-

gangetharen angefchlagen ift, um bie Gartner ju verbinbern, biefen ihren Bortheilen Gintrag zu thun, biefe Bachter, Die allein, mitten in der Racht, dem Schweis gen und ber Duntelbeit, die Bindungen biefes traurigen Labyrinthes durcheilen, diefer Auffeber, ber ben Sund bes Armen gurudgewiesen bat, feine Tochter, aufgeschoffen wie bie jungfte ber Copreffen, die fich unter den Gräbern erhebt und noch nach dem Untergange der Sonne zwisthen bem Tagus fpielt. . . 3n biefem Augenblide' flieg ich bie Stufen ber Rapelle binan, bie man neuerdings auf der größten Sobe erbaut bat. An bie Thur derfelben gelebnt, fab ich Paris gang vor mir liegen und bas Pantheon mir gegenüber. "Und Du auch", rief ich aus: "folse Stadt, Du nuch lieaft am Rufie biefes Sugels, um nach und nach berauf zu klimmen. . . . Gam und vollfidndig mit Deinen Swillingethurmen, von fo vielen Sabrbunderten gefront, mit Deinem wieder bergestellten Eumvel, in welchen bas bantbare Baterland wier Lodte enft, die bald dabin mandern werden, wirft auch Du eines Tages biefen Begirt verarbfiern, und bas Leben wird wat von Deinen Barrieren binmeg gefloben .fein ... " Meine Gebanten fchmangen fich auf! Dit måchtiger Phantafie bob ich bie große Stadt und ben Sugel empor, um fie aufzurichten; ich fab an ibr ein ungeheueres und unermefliches Befen ; Dillionen Safe, bie fich unter einem Tobtentopfe bewegten.

Rein, vielleicht hat in ber gangen Belt feine an-

dere Todtenkapelle eine fo erhabene Lage als die auf diefem Sugel! Die Thuren bffnen fich, und vom Altare ber tritt bet Briefter vor. Auf bet Schwelle verweilenb, beberricht fein Blid die Ronigin der Stadte, fo weit er nach allen Richtungen fchaut. Es ift eine ber größten gefelligen Bufammenftromungen, es ift die Bauptftadt ber civilifirten Belt am Sufe des Calvarienberges, am Kufe des Marterbolges. Stellt nicht diefer Driefter, das Beichen bes Erlbfere vor fich tragend, fur eine bem Blauben feines Befenntniffes bingegebene Geele bas Christenthum felbft bar, das feit zwanzig Sabrbunderten alle Menichen burch bie troffende Doffnung eines zweiten, ewigen Lebens jum Tobe ruft?... Aber in unfern iebiaen Beiten fprechen bie nackten und ftrengen Babrbeiten lauter, als die fugen Taufchungen ber gebeiligten Glaubenslehren.

Ich verließ den Kirchhof bes Pater La Chaise. Meine Gedanken hatte ein unbeschreiblicher Sindruck gefesselt. Sie schweiften unablässig in diesen großen Mysterien ber Natur umber: das Nichts, das unsere Weissbeit Lügen straft, die Schöpfung, deren Grundstoff es ift, und die Swigkeit, welche überall geschrieben steht... Dann, als ich mich dem Aufenthalte der Menschen naberte, sieg ich wieder hinab zu den kleinlichen Leidensschaften derselben. Ich siellte mir in schnellster Aufeinsandersolge Alles vor, was sich in unsern geselligen Verstindungen vermischt, den Schrei der Kreude und der

Verzweisung, das Gebeul der Buth, das Bischen der Berleumdung und der Rache, die humnen des Shrgeizes, die Geschige des lasterhaften Triumphes, das Zujauchzen der Auchtschaft und das so vielschliege Lachen der Thorbeit.... Elendes Menschengeschlecht, erinnere Dich doch manchmal, das Du bloß auf dieser Erde deshalb unterweges dist, um zu einem gemeinschaftlichen Abgrunde zu gelangen!

"Uns birgt berfelben Urne Geheimnisvoller Schoof; Ob frater oder früher, Heraus kommt doch das Loos." Eugen Roch.

## Die Logenschliesserin.

Das ist doch ein theatralischer Gegenstand, worüber man unmöglich eiwas Gelebrtes sagen kann. Römer und Griechen, die man stets bei allen Runstsachen eitet, und die auch stets Bewunderung verdienen, wenn von der Runst an sich selbst die Rede ist, haten keinen Begriff von einer Logenschließerin. Wie hatten sie auch diese kleinliche Ersindung unserer silbernen Zeitalter begreifen kunnen, sie, deren großartige und einsichtige Prachtliebe 20,000 Zuschauern einen Eirkus erdsinete, und ein ganzes Volk, das ohne Unterschiede auf den weiten Steinplatten ihrer Riesentheater saß, Aristophanes oder Terenz beklatschen ließ! Wo sollte man in jenen Spielen kräftiger Menschen, wo die Arena mit Tigern brüllte, von den Schwertern der Gladiatoren bliste und sich dann in einen unermeßlichen See verwandelte, auf

welchem Schiffe sich betriegten, Raum für solche kieinliche fistalische Beschränkungen, für jenes Privilegium finden, das uns stets auf die Fersen tritt, und sich mit solcher Allgewalt in unsern Salen von vergoldeter Pappe geltend macht? Ach, je älter die Welt wird, je geglätteter und kleinlicher wird sie. Die Alten hatten eiserne Gitter in ihrem Cirkus und flatt Wächter einen Thierbüter mit struppigen Saaren und blutbespristen Armen; wir aber haben geschmackvolle und bbsliche Schließerinnen, die Blumensträuße in den Sanden tragen und ihre Schlässel an einem Bande.

In der Proving, wo noch einige entftellte Spuren bes Alterthums übrig geblieben find, bat eine Sonenfchließerin wenig Ginfluß. Der Buschauer gablt an der That und fest fich fo aut er fann auf vier Reiben von Banten. Die Geld : Ariftofratie, Die einzige, welche im Theater gilt, bat ibre in Lebn gegebenen Logen, von denen fie den Schluffel in der Tafche behalt, und ber polisthumliche Ronig aller Diefer bramatifchen Unterthanen entscheibet felbft in den setenen 3wiftigteiten, Die fich etwa vorfinden konnten. Aber in Paris! In der theatralifden Stadt, wo Jedermann icon beim Auffichu aus bem Bette fich in Dofitur fiellt, mo bas Rabinet eines Theater Direttors feine Thurfteber bat, die euch wie bei einem Minifter gurudftogen, und Berfonen, Die Mubient fuchen auf Rarten vom Setretariat unterteichnet, ba giebt es eine gange Belt von Commis, von Angeftellten,

stellten, von Unter-Officianten, zwischen dem Publifum und dem Unternehmer seiner Genüsse nach der Hossordnung gereiht. Alles geht vortresslich und die Centralisation ist nicht ein bloses Wort. Wer wollte sich deshalb beklagen? Die Centralisation ist eine schöne Frau voll Fehler, welche ihre Andeter ihr verzeihn, indem sie sie dewundern. Für Euch also, Leutchen in der Propinz, das Schausviel zum wohlselen Preise, die Freisheit, in Euern leeren Sälen Euch herum zu treiben, für uns die Logen zu sechs Personen, wo drei Menschen vor Enge und Hise erstiden, für uns die Autoren-Billets, für welche man noch keinen Plat ersunden hat, für uns die kleinen Bänke, die Site von sechs Zoll und die Logenschließerinnen.

Wenn ich jemals die muralische Statifik einer großen Stadt zu schreiben batte, wurde ich als den ausgezeichnetsten Standpunkt dazu die Theater erwählen, und
wenn ich diese Theater nach der Ordnung ihrer Etvillssation zu klassiscien bekäme, wurde ich mich, um es
kurz zu machen, der Beobachtung der Logenschließerinnen hingeben. Sine Logenschließerin steht am meisten
und muß daber am besten urtheilen konnen. Sie ist ein
abstraktes, vielsaches, verschiebenartiges. Wesen, das zu
gleicher Zeit die wirkliche und die Bühnenwelt betrachtet, und vom Vorhang das vergoldete, glanzende, erleuchtete, ofstielle Vordertheil, so wie das hintertheil
von schmuhigem Grau, durchlichert, gestickt, verwirrt
IV.

met in Daviffoten tennt. Gie ift ein Beobachter von Milem und Rebem in berfelben Minute, und babei mit ber beweglickften Organifation begabt, die in ben Barietes lacht, in ber Over tangen bort, im italienischen Theater eine Cadeng beurtheilt, im Baubeville einen neuen Refrain wiederbolt, im Odeon gabnt, in ber Gatte ichaubert und mit den letten Strablen bes Theatre Rrangais etlischt. Und alles biefes ordnungslos, unterbrochen, rudwelfe, wie in einem Traume; aufftebend por ber Deripetie, bie Egposition verfehlend, nie eine Duverture borend, bunbertmal in einem Ballet breifila linke Beine und nie ein rechtes febend, je nachdem ibr nun ihr Plat an diefer Thure ober binter jenem Gudloche angewiesen ift. Belche Unordnung in einem folchen Ropfe! welche Luden in einer folchen Ansicht! In das Rnarren eines Schloffes mischt fich ein Feben einer füßen Melodie; hinter einem Glasfenfterchen, zwischen ben webenden Rebern eines Barrets bindurch ein Das ber Taglioni, ein Entrechat von Monteffu; mitten unter bem garmen ber Schritte im Gange bas fraftige Murren, bas ben Schlachtopfern eines langen Diners bas Bort entreift: Rein Plat mehr! Gin thfilicher Spaf von Dbry, burch ein schallendes Gelächter balb burchgeschnitten. Die ungludfeligfte von allen ift die Schließe= rin im Gymnafe, die recht mit Rube fieben Beilen eines Couplets mit anbert; wenn nun die achte die Dointe

bringen und bie übrigen erträglich machen foll, gebt eine Thur auf und bann Richts mehr!

Seib ibr manchmal im Sommer, wenn ibr unter ben Baumen bes Boulevard frifche Luft fchopftet, im Seifte jener Linie von Theatern nach gegangen, bie fich von der Oper bis ju bem Defit-Lagari erfrect? Sabt ihr an biefe beiben Endpuntte ber bramatifchen Civilifation, an diefe beiden Dole des Elends und bes Luxus, an diese beiden Bretbbden gedacht, wovon ber eine den Reid aller Sauptfiddte Europa's erregen murbe und ber andere bas Belachter einer Unterprafeftur? Ihr tennt es, diefes fo verschiedenartige, in Muem fo außerordentliche Paris, und babt ihr bennoch je geglaubt, noch in berfelben Stadt ju fein, wenn ihr im Marais biefe Menfchenmenge in Lumpen gebult, mit fcallendem Lachen und schwarzen Sanden fabt, wie fe fich an ben Gingang irgend einer Lebmbube brangte, bie man mit bem Ramen eines Theaters beebrte, und bagegen wieder auf bem italienischen Boulevard biefe vornehmen Jager mit Epauletten, Diese mutbigen Bferbe, biefe fammtenen Wagentritte fich brangen, baumen, ent= falten, und irgend ein fcmachliches, wohlbuftenbes Damden, traend einen feiften, verbrieflichen Beren bie Riffen eines Landau mit den Riffen einer Loge vertaufchen fabt? Run benn! biefer Kontraft ift Richts im Bergleich ju bem Kontraft ber Schlieberinnen. Beobachtet und urtbeilt.

Wenn ihr in die Funambules geht — und ich rathe euch nicht, wie ju einem Spafichen babin ju geben, mit bem Entschluffe, Alles abscheulich zu finden, und Mes ben Tag barquf ju loben, in der Absicht, Andere gnguführen, - wenn ihr alfo Debureau feben wollt, nicht auf Treu und Glauben irgend eines Zeitungsartifels, fonbern um ben größten Schaufpieler von Paris wirklich zu bewundern, fo empfehle ich euch die Logen-Schließerin im erften Range rechts. Diese Seite toffet 3 Sous meniger als die linke, weil bort mehr Plat iff, weil ibr. die Bubne beffer feben tonnt, und Gefahr lauft, unmittelbar mit dem Dobel in Berührung gu tommen. Bas mich betrifft, fo gebe ich nirgends anbers als babin. Ihr werdet eine Dame von verffanbigem Alter finden, die fich Madame Galard nennt. Gest euch neben fle, benn ihr Plat ift im Saale felbft. Bietet ihr Tabat an, und versucht es, mit ihr eine Unterhaltung angutnupfen, bis ju Pierrots Gintritt. Sabt ibr nur das mindefte aufgeblafene, felbstgefällige, fpot= tifche Anfehn, fo fage ich es euch im Boraus, fie wird euch mit einem einzigen Blide weg haben, euch bbflich und falt euern Dlas anweisen und eure Buvorfommenbeit fury abschneiben. Macht ihr aber ein treuberziges und neugieriges Geficht, wie es ber Ort erfordert, und besitt ibr besonders jene Gemuthlichkeit eines täglichen Besuchers, die man nicht auf einmal erwirbt, so wird fie euch, wie man eine hand umdrebt, mit taufend mert-

wurdigen Dingen befannt machen. Gie wirb euch Ramen, Bohnung, Stand und Art und Beife ber Dis reftoren, Schriftfieller, Decorateurs, Maschiniften, Mufifer und Balletmeifter angeben. 3hr werbet bie ge= beime Geschichte ber Couliffen und bie Intriguen ber Liebe ober Selbfiliebe erfahren; warum Mabemoifelle Charlotte ibrer Schwefter im Banbeville eine Rolle in Mannelleidern abgetreten bat; warum herr Debureau - benn die arme Krau fest noch biefem bochberabmten Runfiler ben profaischen Ramen "Berr" por - feiner alten, emigen Gewohnheit treu ift; marum er bie ver= führerischen Borschläge anderer Unternehmungen ausgeichlagen bat: warum er nie eine Sprechrolle abernimmt, ba er, ber große Mann, wohl weiß, bag er, ber in einer felbft erfundenen Derfonlichfeit ein fo ausgezeiche neter Darfteller ift, unter ben gewöhnlichen Bebinaungen bes Drama's bochfiens nur ein mittelmäffiges Talent fein murbe. Sie wird euch die Bobltbaten bet Ruli = Revolution ergablen, Die den Seiltangern bloß einen erlogenen Titel lies, und ben beiden X bes gefvannten Seils, ben von den Regern ber Borfiadt getragenen Leuchtern, die den thriglichen Theatern vorbebaltene Pracht, die Oper, das Ballet, das Lufipiel, wohl bald auch das hiftorifche Schaufpiel unterfchob. Ihr werbet bann erfahren, wie Debureau's Ruf in einigen Jahren gewachsen ift, wie seit 6 Jahren ihn die Preffe empor gehoben hat, und bie Schliegerin wird

gangetburen angefchlagen ift, um die Gariner gu verbindern diefen ihren Bortbeilen Gintrag zu toun, Diefe Bachter, die allein, mitten in der Racht, bem Schweigen und ber Duntelbeit, die Bindungen biefes traurigen Labyrinthes durcheilen, biefer Auffeber, ber ben Bund des Armen gurudgewiesen bat, feine Tochter, aufgeschoffen wie bie jungfte ber Copreffen, Die fich unter ben Grabern erhebt und noch nach bem Untergange ber Sonne zwifthen bem Tagus fpielt. ... In diefem Augen-Micte' flieg wich bie Stufen ber Lavelle binan, bie man neuerdings auf der größten Sobe erbaut bat. An bie Thur berfelben griebnt, fab ich Paris gang vor mir liegen und bas Bantheon mir gegenüber. "Und Du auch" rief ich aus: "folge Stadt, Du nuch liegst am Fuße biefes Sugels, um nach und nach berauf zu klimmen. . . . Bam und vollftandig mit Deinen Smillingethurmen, von fo vielen Jahrhunderten gefront, mit Deinem wieder bergestellten Cempel, in welchen bus bantbare Baterland wier Lobte ruft, die balb babin mandern werden, wirft auch Du eines Tages diefen Begirt vergrößern, und bas Leben wird met von Deinen Barrieren binmeg gefloben .fein ... " Deine Gebanten fchwangen fich auf! Dit machtiger Bbantafie bob ich bie große Stadt und ben Sugel empor, um fie aufzurichten; ich fab an ibr ein ungebeueres und unermefliches Befen : Millionen Ruffe, Die fich unter einem Todtentopfe bewegten.

Rein, vielleicht bat in ber gangen Belt feine an=

dere Todtenkapelle eine fo erhabene Lage als die auf diefem Bugel! Die Thuren bffnen fich, und vom Altare ber tritt bet Priefter vor. Auf bet Schwelle verweilenb, beberricht fein Blid die Konigin der Stadte, fo weit er nach allen Richtungen Schaut. Es ift eine ber größten gefelligen Bufammenftebmungen, es ift bie Sauptfladt ber civifisirten Belt am Fuße des Calvarienberges, am Fuße des Marterholzes. Stellt nicht diefer Driefter, das Beichen bes Erlbfers vor fich tragend, fur eine bem Glauben feines Befenntniffes bingegebene Geele bas Chriftenthum felbft bar, bas feit zwanzig Jahrhunderten alle Menichen durch die troffende hoffnung eines zweiten, ewigen Lebens jum Tobe ruft?... Aber in unfern jetigen Beiten fprechen bie nadten und ftrengen Babrbeiten lauter, als die fugen Zaufchungen ber geheiligten Blaubenslehren.

Ich verließ den Kirchhof bes Pater La Chaise. Meine Gedanken hatte ein unbeschreiblicher Eindruck gefesselt. Sie schweiften unablässig in diesen großen Mysterien ber Natur umber: das Nichts, das unsere Weissbeit Lügen straft, die Schöpfung, deren Grundstoff es ist, und die Swigkeit, welche überall geschrieben steht.... Dann, als ich mich dem Aufenthalte der Menschen naberte, stieg ich wieder hinab zu den kleinlichen Leidensschaften derselben. Ich stellte mir in schnellster Aufeinsanderfolge Alles vor, was sich in unsern geselligen Bersbindungen vermischt, den Schrei der Kreude und der

Verzweislung, das Geheul der Buth, das Isichen der Berleumdung und der Rache, die hymnen des Sprzeizes, die Gestinge des lasterhaften Triumphes, das Jujauchzen der Anechtschaft und das so vielschliche Lachen der Thorbeit.... Slendes Menschengeschlecht, erinnere Dich doch manchmal, das Du bloß auf dieser Erde deshalb unterweges dist, um zu einem gemeinschaftlichen Abgrunde zu gelangen!

"Uns birgt berselben Urne Geheimnisvoller Schoof; Ob später oder früher, Heraus kommt doch bas Loos." Eugen Roch.

## Die Logenschliesserin.

Das ift doch ein theatralischer Gegenstand, worüber man unmöglich etwas Gelebrtes sagen kann. Römer und Griechen, die man stets bei allen Runstsachen eitet, und die auch stets Bewunderung verdienen, wenn von der Runst an sich selbst die Rede ist, hatten keinen Bestiss von einer Logenschließerin. Wie datten sie auch diese keinliche Ersindung unserer silbernen Zeitalter begreifen können, sie, deren großartige und einsichtige Prachtsiebe 20,000 Zuschauern einen Cirkus eröffnete, und ein ganzes Wolk, das ohne Unterschiede auf den weiten Steinplatten ihrer Riesentheater saß, Aristophanes oder Terenz beklatschen ließ! Wo sollte man in jenen Spielen kräftiger Menschen, wo die Arena mit Tigern brüllte, von den Schwertern der Gladiatoren bliste und sich dann in einen unermessischen See verwandelte, auf

welchem Schiffe sich betriegten, Raum für folche kleinliche siskalische Beschränkungen, für jenes Privilegium kinden, das uns stets auf die Fersen tritt, und sich mit solcher Allgewalt in unsern Sälen von vergoldeter Pappe geltend macht? Ach, je älter die Welt wird, je geglätteter und kleinlicher wird sie. Die Alten hatten eiserne Gitter in ihrem Cirkus und hatt Wächter einen Thierhüter mit struppigen Haaren und blutbesprigten Armen; wir aber haben geschmackvolle und höfliche Schließerinnen, die Blumensträuse in den Handen tragen und ihre Schlüssel an einem Bande.

In der Proving, wo noch einige entstellte Spuren bes Alterthums übrig geblieben find, bat eine Lonenfchließerin wenig Einfluß. Der Zuschauer gablt an der Thur und fest fich fo aut er fann auf vier Reiben von Banten. Die Geld : Ariftofratie, die einzige, welche im Theater gilt, bat ibre in Lebn gegebenen Logen, von denen fie den Schluffel in der Tafche bebalt, und ber pollsthumliche Ronig aller Diefer bramatischen Unterthanen entscheidet felbft in den feltenen 3wiftigfeiten, die fich etwa vorfinden tonnten. Aber in Paris! In der theatralifden Stadt, wo Jedermann ichon beim Aufflebn aus dem Bette fich in Positur fellt, mo bas Rabinet eines Theater = Direttors feine Thurfteber bat, die euch wie bei einem Minifter jurudftogen, und Derfonen, bie Mubiens fuchen auf Rarten vom Sekretariat unterseichnet, da giebt es eine gange Belt von Commis, von Angeftellten,

kellten, von Unter-Officianten, zwischen dem Publifum und dem Unternehmer seiner Genässe nach der Hofsordnung gereiht. Alles geht vortrefflich und die Centralisation ist nicht ein bloses Wort. Wer wollte sich deshalb beklagen? Die Centralisation ist eine schöne Fran voll Fehler, welche ihre Anderer ihr verzeihn, indem sie sie dewundern. Für Euch also, Leutchen in der Proping, das Schausviel zum wohlsellen Preise, die Freisheit, in Guern leeren Sälen Euch herum zu treiben, für uns die Logen zu sechs Personen, wo drei Menschen vor Enge und Hibe erstiden, für uns die Autoren-Billets, für welche man noch keinen Platz ersunden hat, für uns die kleinen Bänke, die Sibe von sechs Boll und die Logenschließerinnen.

Wenn ich jemals die moralliche Statistit einer großen Stadt zu schreiben batte, würde ich als den ausgezeichsneisten Standpunkt dazu die Theater erwählen, und wenn ich diese Theater nach der Ordnung ihrer Etvillssation zu klasiksieren bekäme, wurde ich mich, um es kurz zu machen, der Beobachtung der Logenschließerinsnen hingeben. Sine Logenschließerin sieht am meisten und muß daber am besten urtheilen konnen. Sie ist ein abstraktes, vielsaches, verschiedenartiges Wesen, das zu gleicher Zeit die wirkliche und die Bahnenwelt betrachstet, und vom Vorhang das vergoldete, glänzende, erseindhetete, ofsizielle Vordertheil, so wie das Sintertheil von schmubigem Grau, durchlöchert, gesticht, verwirrt IV.

in Daviffoten tennt. Sie ift ein Beobachter von Milem und Rebem in berfelben Minute, und babei mit ber bewegbickften Organifation begabt, die in den Barietes lacht, in ber Oper tangen bort, im italienifchen Theater eine Cabeng beurtheilt, im Baubeville einen neuen Refrain wiederbolt, im Odeon gabnt, in ber Batte Schaubert und mit den letten Strablen des Theatre Arancais etlischt. Und alles diefes ordnungslos, unterbrochen, rudwelfe, wie in einem Traume; auffiebend por ber Derivetie, die Exposition verfehlend, nie eine Duverture berend, bundertmal in einem Ballet breifig linte Beine und nie ein rechtes febend, je nachbem ihr bun ihr Plat an diefer Thure ober binter jenem Gudloche angewiesen ift. Belche Unordnung in einem folchen Ropfe! welche guden in einer folden Anficht! In bas Anarren eines Schloffes mifcht fich ein Kepen einer füßen Melodie; hinter einem Glasfensterchen, zwischen ben webenden Kedern eines Barrets bindurch ein Das ber Zaglioni, ein Entrechat von Monteffu; mitten unter bem Edrmen ber Schritte im Gange bas fraftige Durren, bas ben Schlachtopfern eines langen Diners bas Bort entreift: Rein Plat mehr! Gin tofflicher Spaf von Dbrn, burch ein ichallendes Gelächter balb burchgeschnitten. Die ungludfeligfte von allen ift die Schließe= rin im Gomnafe, Die recht mit Rube fieben Beilen eines Complets mit anbert; wenn nun die achte die Dointe

bringen und bie abrigen erträglich machen foll, gebt eine Ebar auf und bann Richts mehr!

Seib ihr manchmal im Sommer, wenn ihr unter ben Baumen bes Boulevard frifche Luft fchboftet, im Seifte jener Linie von Theatern nach gegangen, bie fich von ber Oper bis ju bem Defit-Lagari erfrect? habt ihr an diefe beiben Endpunkte ber bramatifchen Civilifation, an diese beiden Dole des Glends und bes Lugus, an biefe beiben Bretbiben gebacht, movon ber eine ben Reib aller hauptsidbte Guropa's erregen wurde und ber andere bas Gelachter einer Unterprafeftur? Ihr kennt es, biefes so verschiedenartige, in Allem fo außerordentliche Paris, und babt ihr bennoch je geglaubt, noch in berfelben Stadt ju fein, wenn ihr im Marais biefe Menfchenmenge in Lumpen gebult, mit fcallendem Lachen und fchmarzen Sanden fabt, wie fe fich an ben Singang irgend einer Lehmbube brangte, bie man mit dem Namen eines Theaters beehrte, und bagegen wieder auf bem italienischen Boulevard biefe vornehmen Jager mit Epauletten, diefe muthigen Pferbe, diefe fammtenen Bagentritte fich brangen, baumen, ent= falten, und irgend ein schwächliches, wohlbuftenbes Damchen, irgend einen feiften, verbrieflichen herrn bie Riffen eines Sandau mit ben Riffen einer Loge vertaufchen fabt? Run benn! biefer Kontraft ift Richts im Bergleich ju dem Kontraft der Schlieberinnen. Beobachtet und urtheilt.

Wenn ihr in die Funambules geht — und ich rathe euch nicht, wie zu einem Spagchen babin zu geben, mit bem Entichluffe, Alles abichenlich ju finden, und Alles ben Tag barauf zu loben, in der Absicht, Andere anguführen, - wenn ihr alfo Debureau feben wollt, nicht auf Treu und Glauben irgend eines Zeitungsar= tifels, fondern um den größten Schaufpieler von Paris wirklich ju bewundern, fo empfehle ich euch die Logen-Schliegerin im erften Range rechts. Diefe Seite toftet 3 Sous meniger als die linke, weil dort mehr Plat iff, meil ibr. bie Bubne beffer feben tonnt, und Befahr lauft, unmittelbar mit dem Pobel in Berührung gu tommen. Bas mich betrifft, fo gebe ich nirgends an= ders als babin. Ihr werdet eine Dame von verffandigem Alter finden, die fich Madame Galard nennt. Gest euch neben fle, benn ihr Plat ift im Gaale felbft. Bietet ihr Tabat an, und versucht es, mit ihr eine Unterhaltung angutnupfen, bis zu Pierrots Gintritt. Sabt thr nur das mindefte aufgeblafene, felbstgefällige, fpbt= tifche Anfehn, fo fage ich es euch im Boraus, fie wird euch mit einem einzigen Blide weg haben, euch boflich und falt euern Plat anweisen und eure Buvorfommenbeit furt abschneiben. Macht ibr aber ein treubertiges und neugieriges Geficht, wie es ber Ort erforbert, und befitt ibr besonders jene Gemutblichkeit eines taglichen Besuchers, die man nicht auf einmal erwirbt, so wird fie euch, wie man eine Sand umbrebt, mit taufend mert-

wurdigen Dingen befannt machen. Gie wirb euch Ramen, Bohnung, Stand und Art und Beife ber Dis rettoren, Schriftfteller, Decorateurs, Maschiniften, Mufifer und Balletmeifter angeben. 36r werbet' bie ge= beime Gefchichte ber Couliffen und bie Intriguen ber Liebe ober Selbfliebe erfahren; warum Mabemvifelle Charlotte ihrer Schwefter im Bandeville eine Rolle in Mannelleidern abgetreten hat; warum herr Debureau - benn die arme Frau fest noch diefem bochberühmten Rankler ben profaischen Ramen "herr" por - feiner alten, ewigen Gewohnheit treu ift; marum er bie verführerischen Borfchlage anderer Unternehmungen ansgeichlagen bat; warum er nie eine Sprechrolle abernimmt, ba er, ber große Mann, wohl weiß, bag er, ber in einer felbft erfundenen Perfonlichfeit ein fo ausgezeiche neter Darfteller ift, unter ben gewöhnlichen Bebin= gungen bes Drama's bochftens nur ein mittelmäffiges Talent fein wurde. Sie wird euch die Bobltbaten ber Stult-Revolution ergablen, die den Geiltangern bloß einen erlogenen Titel lies, und ben beiben X bes gefvannten Seils, den von den Regern ber Borftabt getragenen Leuchtern, die den toniglichen Theatern vorbehaltene Pracht, die Oper, das Ballet, das Lufffpiel, wohl balb auch bas hiftorische Schauspiel unterschob. Ihr werbet dann erfahren, wie Debureau's Ruf in einigen Jahren gewachsen ift, wie seit 6 Jahren ibn die Dreffe empor geboben bat, und die Schliegerin wird

mit euch, indem fle die vermehrten Einnahmen fegnet, verächtlich über jene vornehmen Spoitodgel lachen, die mit ihrem falfchen Geschmacke albernerweise auf die schöne und naive Kreude eines ganzen Volkes losziehn.

Dierbei merbet ihr nun eine wichtige Bemertung machen tonnen. Madame Galard fagt wir, wenn fie vom Theater der Seiltangerfunfte fpricht. Sie trennt ibr Schicksal nicht von dem der Unternehmung. Sie wird daber fagen: "Bir haben biefen Monat Glud achabt. Raft alle Abende ein volles Saus, und Conntags zwischen unsern beiden Borfiellungen mehr als 600 Frants. - Bir flubiren ben milben Dann wiebet ein. Gin fcbnes Stud! einer ber Triumpbe bes herrn Debureau. - Bas baben wir nicht mit Dzella fur Gelb gemacht! Bir batten es aber auch bei einem Beren von den Rouveautés bestellt! - Unseren tollen Dofen werben wir jest nicht mehr geben. Es ift gwar ein schones Stud, bagegen läßt fich Richts fagen, aber, feben Sie, er ift boch gar ju befannt. Bang Daris tann ibn auswendia."

Welcher himmelweite Unterschied zwischen diesem Wesen, das mit dem Theater, an welchem es angestellt,
eins ift, eins nur mit deffen Berwaltung, hand in hand
mit dem Ober-Regisseur, vertraut redet mit dem Schauspieler, der Einnahmen macht, und der ersten Liebhaberin
guten. Rath ertheilt, und jenem Lohn = und EinzelLeben einer Schließerin der großen Oper, die herrn

Becon wie in-ber Ride geseben bat, und sich sehr wenig um das ungebeure Glad von Robert dem Teufel befümmern warde, wenn das Andrängen der Menge nicht auch für sie jeden Abend Stwas eintrüge. Die, seid dessen überzeugt, wird gewiß, wenn sie von herrn Beverbeer spricht, nicht wir sagen, wie Madame Galard von Herrn Laurent, dem Pantomimen-Dichter. — Unstreitig habt ihr von einer Dienstmagd gehört, die die Beicht-Kinder ihres herrn mit den Warten abwies: "hente siehen wir nicht Beichte"— aber das begreift ihr wohl, daß der Kammerdiener eines Erzbischofs Welt genug bes siet, um dem Vorstand eines Instituts nicht zu antworten: Motgen kommen wir nicht zu Ihnen, um zu siemeln.

Macht nun ohne Weiteres vom Boulevart du Temple einen Sprung jum italienischen Theater. Da werdet ihr die Schließerin auf einer wohl gepolsterten Bank sien und sie in einer mild erwärmten, von flüchtigen Gerüchen, welche die selteusten Blumen aushauchen, ganz durchdusteten Atmosphäre leben seben. Sie fleht in dem bewunderungswürdigsten Einklange mit der Gefellschaft, die sie umgiedt. Ihre Art und Weise hat etwas meermurdig Ansiadiges und Wärdevolles. Sie ruft ench sogleich jene Bedienten aus großen Sausern ins Gedächtnis, die gegen Alle, welche ihren Herren gleichs seben, so artig sind, und für die Andern den Con und

Die Beife ber Protettion auffparen.

Die Schlieferin im Ravart ift ein Opfer ber Ruti-Mevolution. Richts in ber Welt fann ihr jenen ariftotratifchen Parfum, jenen pergamentnen Wohlgeruch und ienes ichbne Benehmen bon bruben ber wieber geben, bas aus Diefem Theater einen Mufiffaal far bie bonetten Leute machte. Dies ift ihr eigener Ausbruck bafte-Seut ju Tage bat fie ben Gefchmad, bie Doefie ibres Standes, verloren, und beweint, in ihre Erinnerungen fich versenkend, bitter die ehemalige Beit. Sie ift ber treuefte Topus ber Singebung un bie Legitimitat. Berlettes Intereffe bat fie in die Opposition gefturit. 918thigenfalls schriebe fie mit an ber Mobe, und here von Genoude ift ihr Prophet. Bor allen Dingen wirft fie einen fcmerglichen Blid auf den fchonen rother Seppich, den Derr Robert für das beschmuste Juli-Bolt auffparte, und ben in brei Monaten grobe Stiefeln und faubige Soden mehr mitgenommen haben, als es in gebn Nabren ber fleine Schub und ber feibene Strumpf ber Restauration batten thun thunen. Ste'fenfit, wenn fie ben melebifchen Brummbaf von Lablache, bie in-Arumentaleiche Stimme Rubini's bort, und es schmerzt Be, baf fo fcbne Sachen an folche Renner weg geworfen werben. Bei ben Equipagen vor ber Thur lachelt fie, wenn fie bie Bagenfchlage mit einem amlichen Ramensjuge bezeichnet fieht, und bentt an die fchbnen Bappen, beren Gebeimnif mit jedem Tage mehr verfcwindet. Ihr ganger Eroft berubt noch auf bem Boper,

wohln die Damen nicht mehr fommen und fich ieben Abend die Auswahl ber reinen Manner aus ben beiben Rammern versammelt. Im Fluge hascht sie ba die treff= lichen Sachen auf, bie man bort berauslangt, die berrlichen Grundfate, die fich zwischen die Antundigung eines Debats und die gelehrte Barbigung einer Cabaletta von Roffini brangen. Sie bewundert es, mit welcher finnnenswerthen Leichtigkeit biefe thranenreichen Mariver ber Barrifaben, wenn fie bes Rachmittags aber bas Unglud Ronig Rarls und Die Berbannung bes armen Rindes gefenfit haben, fich des Abends ju troffen wiffen, nach bem Rathe bes Evangeliums ibr trauriges Geficht wafchen, ibre Balsbinden vor den Spicaeln gurecht Inapfen und unter einander von Ballen, Dufit und ledern Abendeffen tofen. Die Schlieferin ift nach folchem erbaulichen Unterricht begierig, und ihre Rlienten warten auf fie ein Bierfelftunbchen im Logengange.

Da fieben wir nun alfo bei der Monographie ber Sattung Schließerin. Bis jest haben wir blog die bervorragenden Punkte betrachtet, welche eben wegen ihrer ausnahmsweisen Beschaffenbeit ber Analyse sich entziehn.

Der vorherrschende Charafter bei ber Schließerin ift ber Scharffinn. herr von Spurzheim und Lavater, Ersterer beim Schadelbefühlen, Letterer beim Beobachten ber Gesichtszüge, haben ben Menschen nicht besser griffen, noch seine guten ober bofen Neigungen mit größerem Scharffinn ausgefast. Ein einziger Blid ge-

nagt ber Schlieferin, um euch ju flafificiren, entweber in eurer burgerlichen Rangordnung als Banfier, Runfis Ier, Abvofat, Argt, Gemurgframer, Saint-Simonift, oder in euern Ramilien - Berbaltniffen, als Bater, Gatte, Bruber, Geliebter ober Coufin Gelten trifft fich's, daß biefe fo fluchtigen Auffassungen nicht vollkommen genau find, und wollt ibr ein wenig nachbenten, fo werdet ibr leicht einseben, daß bas gange Sandwerf einer Schließerin ohne die Anmendung biefes zweiten Gefichts, das fich blog bei Basbeleuchtung entwidelt, nicht maglich ware. Denn ich muß euch bier fagen, baf am Tage Die Schließerin ein gang gewöhnliches Befen ift, bas nag wird, wenn es regnet, fich in die Sand baucht, . menn es friert, und an die ihr bundertmal anflost, obne bag auch nur bas fleinste Zeichen euch verriethe, ihr ginget eben bei einem fo berühmten Befen vorüber.

Aber der Abend kommt und mit ihm das Reich der Frauen. Die Geschäfte, welche den ganzen Tag über die Stirn des Mannes runzelten, sind bis auf morgen verschoben. Man denkt über die Berwendung seines Abends nach, und was kann's dann da Bessers geben, um die langwierigen Stunden des Nebels und der Kälte hinzubringen, als das Theater, das einzige Bergnügen, dessen Beifall sich von 4000 Jahren berschreibt, ohne daß Gefahr ihm drobt, schwächer zu werden. Ich spreche hier gegen die Ansicht der Direktoren und Zeitungssichreiber, aber ich habe nicht dieselben Gründe, wie

biefe herren, um an ben Untergang ber bramatifchen Runft ju glauben, ba ich eben fo wenig Rapitale angulegen als burchgefallene Dramen ju beweinen habe.

Ibr gebt alfo ins Theater, und ba feid ibr faum ben bellenden Sollenbunden am Gingange entronnen, als euer Schidfal nun in ben Sanden ber Schliegerin rubt. Bier Stunden lang gehört ihr diefer an. Rehmt euch in Acht! Eure Miene, eure Saltung, eure Art fich auszudruden, indem ihr euer Recht mit bem Billet in ber Sand geltend macht, entscheiben mehr ober meniger über euer nachftes Boblbefinden. Gine Bemegung, ein Blid verurtheilen euch baju, die Bubne nur von ber Seite, hinter einer boppelten Reibe von Suten mit ungebeuern Dab Lias aufgestedt ju feben, ober bringen euch ben Bortbeil swiften einer gegenüber ber Bubne liegenden Loge, einer philosophischen Ginsamteit, wo ibr nach Luft nachbenten tonnt, und ber Gefellichaft zweier jungen Rrauen ju mablen, bie euch mit Bergnugen Plat machen. Eure Eigenliebe wird fchon diefe Aufnahme au benuben verftebn.

Die Feinheit des Blids einer Schließerin geht noch weiter, als blog auf eure Gesichtszüge zu sehn; sie dutch-wühlt ted eure Taschen, durchdringt die Maschen eurer Berse und mustert ihren Inhalt; vorzüglich versieht sie sich darauf, es zu würdigen, mit welcher Leichtigkeit ihr lettern herausschlüpfen lasset, oder ob ihre Bander so fest angezogen sind, daß er durchaus nicht heraus kann.

Buerft praft fie euch durch eine abschlägliche Antwort: "Alle ibre Blate find verfagt, alle ibre Logen voll", und notbigenfalls bient ibr ein beschriebenes Blatt, eine Inschrift über jeber Thure jum Beweise. Berfucht aber nur bie Runft ber Berfahrung, und nach einem Mugen= blide weise berechneter Heberlegung giebt es doch noch ein kleines Winkelchen, bleibt noch eine Loge leer, bie fie vergeffen batte, bem Beren vorzuschlagen. Dann Kommt es ju bem Rufbantchen, bas mit einer tiefen Renntnig bes menschlichen Gemuths angeboten wirb. Burchtet euch nicht etwa bavor, bag fie euch frage: "Befehlen Sie ein Banichen?" Rein, fondern fie wenbet fich an Madam, und fagt ihr mit gang einfachen Tone: "Madame befehlen unftreitig ein Bankchen?" Das fieht gar nicht aus wie ein Dienftanerbieten, fonbern ift blog ein Bunfch, ben man nothwendigerweise ausbruden mußte, und welchem juvor getommen ju fein, fie nur das Verdienst bat. Jest steht es euch frei, lieber 10 Sous im Bentel ju behalten, ober ein fo gartes Benehmen anzuerkennen. Schlagt ihr es aber ab, fo ift eine falte und boffiche Diene eure erfte Strafe, bis fich eine beffere Gelegenbeit findet, und wenn ihr einmal wieder in baffelbe Theater tommt, tonnt ibr, wie ein gewiffer Minifter aus ber Zeit ber Reftauration, beffen Name mir entfallen ift, ben ungeheuern Abftand ermeffen, der vom Rechte bis gur Befalligfeit ift.

Mun tommt die lange Reihe ber anscheinend freiwils

ligen, in ber That aber gezwungenen Abgaben. Da alebt es einen Blumenftraus, ben eure Begleiterin nothwendig riechen und folglich — behalten muß; ba ift euer Mantel, von bem man euch mit größter Schnelliafeit befreit; da ift der Shawl und hut von Madame: da ist euer Parapluie, den man so sorgfältig neben eure Raloschen sett, die euch ja brucken murden; da ist der Rombdienzettel; ba ift bas Erleichterungsmittel, bas man euch anbietet, um unter feiner Bedingung bas haus verlassen zu durfen. Alles das fostet Geld, und boch ift alles bicfes ber Billfubr überlaffen, bamit euer Charafter Muße gewinne, fich freundlich ober unfreund= lich zu entfalten. Die Erfahrung ift eine febr eintrag= liche Sache, wenn man fich auf die Obnfiggnomieen zu befinnen verficht. Hebrigens mufit ibr aber auch miffen, daß der Unternehmer den Schließerinnen gar nichts ge= wahrt, als die Aussicht auf diese ungewiffen fleinen Bortheile, und doch werden, ungeachtet des Mangels aller bestimmten Befoldung, Diefe Stellen reifend ge= fucht. In einigen Theatern bat die Rauflichfeit derfelben fogar das Sabr 1789 überlebt. Dies erflart es auch, weshalb, wenn ihr euch wegen des Gintritts in eine Loge an eine Schließerin wendet, in deren Reibe fie nicht ge= bort, diese euch bittet, die Rudfebr ibrer Rollegin abzuwarten, und fich mohl buten wird, diefer etwas von ihren Rechten ju entziehn. Die Feinheit bindert nicht an der Rechtlichkeit.

Gine Schlieferin verabichent einen Beltungeichreiber aus Inflinkt und in tieffter Seele. Rurs Erfte ift ber Zeitungsschreiber unverheirathet; er hat teine Frau, ber man etwas anbieten tonnte; benn feine Beliebte führt er niemals in ibr Theater. Dann weiß ich wirklich nicht, ob der Schließerin nicht das Recht, auf jeden Plat im Theater ju geben, obne etwas am Cinganae ju bezahlen, ein Mifibrauch scheint, ob fie aleich die bosbafte Befchicklichkeit befitt, ibn in feiner Musubung ju beschränken. Sollte ihr auch nicht überbiefes noch bas Urtheil biefer folgen Rritifer, wie fle Beaumarchais nennt, über bie Stude, ju beren Beurtheilung auch fie fich får berufen balt, eine gemiffe Antipathie gegen beffen ju viel oder ju wenig nachfichtige Urheber einfibgen? Bas mich betrifft, fo geftebe ich, bag, wenn ich zwischen biefen beiden gleich achtbaren Autoritäten mablen follte, ich vielleicht ber Schließerin die Balme ber Rritit reichen wurde. Sie verfteht es, woran fie fich bei bem mach= tigen und großartigen Stude, bei bem bas Bembbnliche überschreitende Drama, bas vier Gin= nahmen ju bunbert Thalern gemacht bat, und ,, bei ben gang leiblichen Studchen, Die das Spiel ber Schauspieler bob", und die bei ber bunbertften Borfellung noch bie Raffe fullen, ju balten bat. D ibr herren fo und fo! D ibr berubmten Dramatifer! D ibr bem Romantifchen feindseligen Atabemite! D ihr jungen Menschen, bie ibr Racine und Corneille ju ben Berfleinerungen

adit! Beldes Glad für euch Alle, daß bie Schließerinnen nicht an ben Journalen mit arbeiten, bie Schließerinnen, welche nicht ju schließen haben, wenn euer Name auf den Zetteln fieht!

Shfichkeit, Benehmen und Gefälligkeit find bei ben Schließerinnen nach jedem Theater und in verschiedenen Graden verschieden. Ich habe sorgsam die Verhältnisse derselben auf eine Formel zurudgebracht, und kann als den Shepeunkt dieser Eigenschaften die Gange des Fendeau und als umgekehrte Summe die Logenthuren des Imm-nase angeben. In diesem vor allen andern aristokratischen und wegen seiner Langweile privilegirten Theater sicht die Schließerin aufs Merkwürdigste durch ihre trockene, verdrüßliche und oft sogar unbbsliche Art und Beise gegen das wohlriechende Repertoir, die gezuckerten Darsteller und die eingemachten Juschauer ab.

Run kommen wir aber ju dem jarteften Verhältniffe dieses Gegenftandes. Wir muffen namlich die bifentlichen Sitten und Gebräuche, in Bezug auf die verschloffenen Logen betrachten. Man konnte wohl Wahrbeit sagen, ohne irgend mit Jemand sich deshalb zu veruneinigen; aber es plagt mich eine Erinnerung, ein Andenken, wie das bose Gewissen eines unredlichen Menschen. Herr von Joun, der Eremit auf Reisen in der Provinz, ward, weil er im Jahre 1818 von einem Billetdoug, das eine Schließerin des Theaters zu Borbeaug einer Dame heimslich zugesteckt, gesprochen hatte, durch das Schlachtopfer

jener Beobachtungen vor der kompetenten Obrigkeit rechtlich belangt. Da es nun in Paris mehr als 18 Theater
und in jedem ungefähr 10 Schließerinnen giebt, die Richter von 1832 aber, durch die aufrührerischen Schrift=
fieller nur zu sehr beschäftige, viel zu viel zu thun haben,
um sich in großer Eil mit solchen Lumpereien zu befassen, so habe ich gar keine Lust, einige Monate lang
unter der Last eines Prozesses wegen Verleumdung zu
seufzen, und sehe mich daher genöthigt, in dieser Beziehung sehr vorsichtig zu sein. Uebrigens ist es auch
gut, wenn man noch etwas zu rathen übrig läst.

Gine Schliegerin fted't feine Liebesbriefchen ju, erft= lich, weil es feine Liebesbriefchen giebt, und bann, um nicht zwei Aemter zugleich zu verwalten. Warum folltet ibr benn aber auch eine Dame um ein Tete à Tête von einem Biertelftundchen bitten, wenn ibr euch einen gan= gen Abend an fie brangen, ihren Athem boren, ihre Empfindungen theilen tonnt? Ift benn eine Loge nicht etma ein recht bequemes Boudoir, um ju feufgen? Ronnte benn ein gescheiter Bedienter ober eine pfiffige Rammerfran jenen engen Raum, wo ihr mit Mugen ober Pantomimen fprechen tonnt, beffer eingerichtet ba= ben? Gebt nur, wie mit Runft alle biefe Stuble geffellt find, wie die Entfernung diefer Bante jugleich nachfichtia und zwedmäßig ift! Rein Nachbar, ber euch genirte, fein verdruglicher Bedienter, ber gwischen einer balboffenen Thur lebnt und euch ju überraschen sucht.

Shr feid zu Saufe und noch ficheret als da. Die Schliefferin fieht nicht auf euch, will nicht auf euch feben: fie bat zwanzig Logen unter ihrer Aufficht. 3ch weiß zwar wohl, daß Riemand beffer placirt ift, als fie, und dag, wenn bie Gewihnung ihr nicht bas Gals folcher gufdlligen Entbedungen vollig unschmadhaft gemacht batte, fie gewiß Stoff genug jum Erzählen baben murbe. Es giebt ein allerliebstes Gebicht vom Beren Scribe, bas im Manuscripte überall gelesen warden if, bas ich euch aber nicht nennen werde. Wenn die fconen Damen im Gymnafe, bie es tennen, mußten, bag ber Berfaffer bes Diplomaten, unftreitig nach einem Gargonfrabflud, es gebichtet habe, fo murben fie fich genbtbigt feben, beshalb bofe auf ibn ju fein. Run benn! bie gang befondere Stellung des Belben biefer tollen Doffe ift genau biefelbe, welche jeden Abend bie Schlieferin in arbgerem Magftabe einnimmt. Fur fie aber ift es eine Malpaftete, unschmachaft, weil fie ibr ju oft voractommen.

Es ift schon spat bei euerem Sintritte ins Theater und Jedermann schon da. Ihr findet eine Schließerin, die euch auswendig kennt und euch ganz nach euerem Wohlgefallen placiren wird. Ihr habt ihr Wohlwollen euch erworben, und die Schließerin besitt in hohem Grade das Gedächtniß des herzens. Ohne daß ihr ihr ein Wort sagt, hat ste eure Gedanken errathen. Sine der Logen ift leer geblieben. Da würdet ihr den ersten

Plas bekommen, wurdet ganz bequem sein, und doch ift es diese Thure nicht, die sie euch bifnet. Weiterhin, in einer sogenannten Baignoire (Wanne) siben zwei Damen allein, oder eine junge Frau mit ihrem Manne, der schläft, oder ein alter Burgersmann mit seinen beiden Tochtern an den Seiten: dahin führt euch die Schließerin. Sie weiß, daß euch im Theater weniger daran liegt, das Stud zu hören, als in Gesellschaft zu sein; übrigens kennt ihr auch als ein täglicher Gast das Reperioir auswendig, und seid zufrieden, wan ihr nur so halbwegs seht. Diese hohe Gunst wird nur sehr wenigen Personen verstattet. Es gehört lange Zeit, viele Ausmerksamkeiten gehören dazu, um dahin zu gelangen!

Um die zu vertrauten, zu ausschlieslich gefälligen Berhältnisse der Schließerin mit dem Publikum zu vermeiden, so wie um die kleinen Bortheile der obern Räume mit dem großen Gewinne der Logen des ersten Rangs auszugleichen, läßt die Berwaltung von Monat zu Monat diese Damen vom Paradies ins Orchester, und umgestehrt, reisen. Dies hindert aber nicht, daß, wenn die Liste nur wieder herum ist, dieser regelmäßige Bechsel nach Art der kbniglichen Gerichtsbehörden, nicht den Bertrauten die alten Bekannten wieder zusührte, von denen sie so guten Bortheil zu ziehen versiehen. Nur die vier Schließerinnen zum Balson der großen Oper haben das Borrecht, immer auf herm Posten zu bleiben. Auch ist dies noch ein Mißbrauch der vormaligen Di-

rettion, wechen herr Beron abzuschaffen gebenkt. Es ware dies auch das Mittel, jene arifiokratischen Unterschiede, welche bereits die Schließerin der großen Oper abhalten, mit der Schließerin des Baudeville umzugehen, gesehlich zu begrunden. Wenigstens unter solchen Bershältniffen sollte boch die Gleichheit herrschen.

Bei allen Gegenftanden, felbft bei ben leichtfinnig= fen, giebt es eine ernfthafte Seite, vorzüglich wenn gefellige Berhalfniffe, wie die unfrigen, aus Mangel an Sittlichkeit, Religion und Vertrauen in die Zukunft fich aufibsen. Ungludlicherweise mare in Beziehungen biefer Art ber Hebergang von einigen fculblofen Scherjen auf Gemalbe einer weit fraftigern Robbeit allgu verlepend. Ich überlaffe baber ber Einbildungstraft eines Jeden bas Geschäft, das weite Reich der Muthmagungen nach Gefallen ju durchftreifen, oder vielmehr der Beobachtung eines Jeben, eine erzwungene Lude auszufullen, die ich mir felbft bier auflege. Wenigstens wird bas Refultat Diefer leichten Arbeit über bie Sitten und Gebrauche unferes Beitalters als ein febr unerwartetes erfcheinen. Berfuche man nur die begonnene Anficht einer Logen = fchließer in bis jum Ende ju verfolgen, und man wird bet allem Gefchrei tugendhaften Unwillens gegen unfere Bordltern darin eine Minderung finden. Denn in bem ernften Studio ber gegenwärtigen Sitten muß man die Babrheit berjenigen Gemalbe auffuchen, die man uns jest von der Geschichte einer seit bundert Jahren ver-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, \underline{Google}$ 

flossenen Zeit entwirft. Man bauft feht Memoiren auf, in welchen man auf die Unsittlichkeit der letteren Jahrbunderte schimpft, und verthut gegen das Laster mit gepuderter Perucke so vielen Unwillen, daß man keinen mehr gegen das Laster übrig hat, das in Staub-Un-

gugen einhergeht.

Bersucht es also und belauscht die Schließerin auf der That, weniger bei ihrem anerkannten Geschäfte, als bei einzelnen Geschligkeiten; sebet Alles; erklatt euch diesen ganzen verständigen Mechanismus der Einrichtungen und Pläte, diesen ganzen handel gegenseitiger Stellungen, und sagt mir dann, ob wir viel dabei gewonnen haben, unsere öffentlichen Laster und geheimen Ausschweifungen mit einem Schleier zu verhüllen. Ich wollte euch recht gern dabei vorausgehn oder folgen; aber noch einmal; ich sage Richts, aus Furcht, zu Viel zu sagen.

Da jedes Ding eine Auhanwendung haben muß, will ich euch auch die nicht vorenthalten, welche ich hierin gefunden habe. Die Welt ist eine Brettbude, in welcher man Kombdie ahne Zuschauer spielt. Alle Mensschen baben bei diesem zahllosen und ewigen Schauspiele eine Rolle. Die Einen kleiden sich a l'antiquo, Andere traumen von der Zukunft, mit gewendeten Kleidern ansgethan; diesenigen, welche Phlegma und gute Lungen besten, dessamten und sind tugendhaft; die aber, welche

nur Leibenfchaften und Fehler haben, malgen fich in bem großen Sumpfe, ungenchtet aller Predigten. Rouffeau, ber Dichter, bat euch ungefähr baffelbe gefagt. Ihr wift fein schbnes Epigramm auswendig. Bas er euch aber zu sagen vergaß, war dies, daß es in diesem Theater voll Unordnung auch Logenschließerinnen giebt. Dies find biejenigen, welche bie Denschen verachten, die beren Leidenschaften schmeicheln, um fie auszuforschen, und ihre eigenen Geschäftchen babei machen, indem fie fich nur um die ber Andern befammern. Es find, wenn ibr fo wollt, die Beirathematler, die von funftigen Che brachen ihren Gewinnft haben, die Pfeffer - und Bimmtmafter, welche Bortheil aus den ungludlichen Spetulationen ihrer Rlienten gieben, die Wechfel = Ugenten, welche fich Schlöffer taufen, indem fie ben von ihnen Betrogenen Paffe nach Belgien unterzeichnen, und endlich die Revolutionenmäkler, die von denen fo tofflich leben, die fie nicht machen.

Paul David.

## Gin Parrenhaus. (Anfialt des Dottor Blanche.)

Bwei schöne, zwei merkwürdige Sachen glebt es in un= serem alten Europa zu sehen und zu studiren: einen Konigspallast und ein Narrenhaus.

Welche von diesen beiden Wohnungen murbet ihr am liebsten die eure nennen? Die Wahnsinnigen, welche bet den Monarchen leben, sind methodisch, zu monoton; die, welche man nach Charenton oder zum Doctor Blanche verbannt, scheinen mir weniger zu beklagen. Man hat Mitleid mit ihrem Justande; sie effen nach Belieben, stebend oder siend; sie grußen, ohne sich bis auf den Fußboden zu bucken; es ist ihnen erlaubt, manchmal einen Willen zu haben, ihn kund zu geben und zu behaupten. Sie reden laut; sie halten sich über das Benehmen ihres Borgesepten auf; sie widersiehen ben Drobungen und weichen nur ber Gewalt... Gie

find faft Menfchen.

Erzählt mir die Lebensverhaltnisse der Narren, die in den Pallassen der Könige geboren werden und sterben, und ich will euch dagegen die der Wesen erzählen, die sich in den Narrenzellen herumtreiben. Es wird vielleicht sogar einige Moral in meiner Erzählung liegen. Anfangs sah ich sie mit Schaubern an, dann mit Theilnahme, später mit einem Gefühle des Mitleids, das nicht ohne Süsigkeit war. Die Vernunft ist uns oft dadurch nachtheilig, das sie uns über unsere lebel belehrt, ohne die Kraft zu besichen, uns davon zu heilen. Jene Personen sind daber nicht so sehr zu beklagen, weil sie nicht immer das Gefühl ihres Unglücks besiehen.

Wer keinen Gleichen bat, bat auch keinen Freund; biefer Lehrsab ist nur fur diejenigen wahr, welche tiefe Blice in das menschliche herz werfen. Ein Freund, der mir mit einem Protektionslächeln zunicke, wurde mir das herz zuschnuren, ich wurde ihn nicht mehr lieben. Um so schlimmer für mich, wenn ich nun einsmal so organisiert bin. Liebe, Freundschaft, darin be-

Aebt mein Leben.

Die Geschichts-Erzählung eines Narrenhauses, von einem Narren niedergeschrieben, ist fürwahr etwas Seltsames. Ich war ein Narr, als ich diese Blätter schrieb.... Nachdem meine Vernunft zuräckgesehrt war, las ich sie wieder.... Alles darin ist wahr) genau. Ich habe es

für zwedmäßig gehalten, Nichts baran zu andern. Sie sind ein Portrait, das ich verderben wurde, indem ich es verbessern wollte; ich überlasse es euch.

Herr Blanche ift 35 Jahr alt. Er ist von mittlerem Buchse. Seine Starte bezeugt einen traftigen Körper. Seine Art, sich auszudrücken, ist turz, rasch, scharf. Sein volltommen gesunder Mensch wurde sich stets versanlast sinden, ihn über das Herbe gewisser Ausbräcke, deren er sich gewöhnlich bedient, zur Rede zu sehn; ein Narr fürchtet sie und schweigt vor ihren Orohungen. Sein Blick erhielt durch eine starte Verwundung am rechten Auge etwas Iweideutiges, so das man sagen undchte, er denke nach, er studiee, wenn er doch bloß sieht. Er machte auf mich einen widerwärtigen Sindruck. Das sollte so sein. Ich fühlte mich unter seiner eisernen Ruthe, ich, der ich nie gehorchen gelernt hatte, als dem Willen einer Krau allein.

Sie ift groß, voll, blond, ein wenig blaß. Ihr Blick ift voll Gate; er flößt Vertrauen ein. Der Ton ihrer Stimme tröftet; es liegt etwas Dichtetisches in ihrer Art zu sprechen. Sie hat so viel Stend gesehen, so viele Seufzer gehört! Sie versieht es, mitzusählen. Sie ist teine zärtliche Mutter; ihr Alter verhindert diese süße Täuschung: sie ist nicht blog eine Freundin; ihr empfindet für sie mehr als Freundschaft, weniger als Liebe... Sprechen wir nicht von Liebe! Ich habe länger als zwei Monate in dem Hause des Dottor Blanche gewohnt,

wohnt, naerisch und berftandig, und habe also bie Sigenschaften der bescheibenen und edeln Frau, von welcher ich jest spreche, wurdigen gelernt. Diese Frau ift die Gattin des Doktors. Ihr seht, daß man auch aus einem Narrenhause ein geliebtes Andenken mitneh= men kann.

Ich ward Abends um 6 tihr in ber Strafe Gramsmont von zwei handfesten Schergen festgenommen, die sich meiner von hinten bemächtigten und mich mit ihren kräftigen Armen fasten. Ich wollte versuchen, mich zu vertheibigen. Bergebens! Ich war trant, sehr leibend, dem Tode nahe. Im Namen des Konigs! Muß man wahnsinnig sein, um diesem Befehle sich zu widerssehen? Ich war nicht wahnsinnig, und widersehte mich doch; aber mit zwei Stoffen ward ich in einen bereit stehenden Wagen geworfen. Alles war gut berechnet, wohl vorausgesehen.

Die Fahrt war lang. Die haltunsfeste schmatten von der Schönheit der Stadt, von der Ruhle der Nacht, und wenn ich seufzte, redeten sie mir zu, Muth zu haben, mich als Mank zu zeigen. Anfforderungen zum Muth, von einem Polizeispion ertheilt! Wer kann daran glausben? Weiß ein Polizeispion, was ein Mensch ist, außer, daß er einen solchen von hinten festhalten kann? So viel ich mich zu erinnern weiß, sagte ich ihnen aber doch, daß ich gegen sie keine Art von Verachtung fühle.... Wan hatte recht daran, mich als Narren festzunehmen.

Wir kamen langfam vorwärts, benn wir fuhren steile Straßen hinauf, und schon war in mein durch eine bestige Leibenschaft surchtbar gepeinigtes herz ein anderes Gefühl gedrungen, das des verachtenden Unwillens. Bon einem Polizeispione beim Kragen genommen zu sein! Belche Beleidigung! An den Tagen der Aufelduse hatte ich eine ahnliche Krankung ersahren. Ohne ein sittliches Dasein ist der Polizeispion der Mensch der Gewalt; ein Feigling, ist er der Mensch der Krask. Doch ich irre mich: der Polizeispion ist der mutdigste Mensch in der Welt, weil er das verspottet, was die andern am meisten fürchten, die diffentliche Versachtung,

So gelangten wir endlich an die Thur bes Krankenshauses. Ich erinnere mich noch an die kleinsten Umstände dieser schleichenden Stunden, die mich so furchtbat marterten. Wir haben so viele Nerven für den Schmerz! Ich glaubte zu einem Untersuchungsrichter einzutreten, zu einem königlichen Prokurator. Man hatte mir es unterwegs zwanzigmal gesagt, indem man mir von Dolchen, Brandsiften und Mordthaten vorredete. Ich borte meinen Wächtern wie Jemand zu, der es besauert, nicht genug gethan zu haben, um die Strenge zu rechtsertigen, die man gegen ihn anwendet, und wenn ich meine wirren Grinnerungen befragte, so war ich fast wüthend darüber, Vernunft genug besessen zu baben, um nicht alle Bande zu zerreigen, die mich an

bie bargerliche Gefellschaft knupften. Die Berzweiffung bat ibre Stufen wie der Schmerz.

Nachdem ich durch einen kleinen, von Baumen mit dusterem und fahlen Laube beschatteten hof gekommen war, trat ich in einen weiten Saal, den ein hufeisenstrmiger Tisch fast ganz einnahm. Auf den erstert Ansblick glaubte ich, dies sei der Martersaal, und suchte schon mit neugierigen und festen Blicken die Werkzeuge der Tortur... Man bat mich bksich, welter zu geben.

Welcher Anblid!... Gesichter voll Leibenszige, abgestumpfte Gesichter, lachelnde Gesichter, lachelnde Gesichter, lachelnde Gesichter, aber freudenlos, weinende, aber ohne Thranen, und nur Ein Gesicht voll Mitleid, das der Madame Blanche, und alles dies in einem Raume von zehn Quadratfuß, so zu sagen, aufetnander gehäuft ... Mein Kopf drehte sich wirr, ich glaubte zu träumen. Ich wollte wissen, und fürchtete, zu erfahren. Ihr seht, daß ich noch ein wenig Vernunft besaß.

Ich hatte Zeit zum Bevbachten. Die Schwäche meines Körpers verlieb, wie es schien, meiner Seele Stärfe.
Ein kleiner, runder, rother, finniger, auf einen Seffel
ausgestreckter Mann sah mich mit dummen Augen an
und lachte über meine Leichenbläffe. Warum lachte et
benn? Ich hatte mich schon zweimal von biesem albern
spöttischen, unedel satyrischen Gesichte abgewendet, und
immer lorgnettirte mich der Mensch mit Tächelnber
Miene. Ich hielt es für ein feiges herausfordern, und

schon schwebte meine eiferne hand über seiner Bange, als eine fanfte, mitleidsvolle Stimme mich bat, mich ju seben. Nur eine Frauenstimme konnte Gewalt über mich haben; ich gehorchte, mein Jorn erlosch, ich börte ziemlich ruhig das Ende einer Sonate mit an, welche eine Pensionairin von etwa 20 Jahren auf einem Pians spielte. Madame Bel. war geistester, wenn sie nicht auf dem Rlaviere spielte. Das ersuhr ich später.

Aber wo befand ich mich benn?... Der königliche Prokurator kam nicht, und in bem Rebengimmer, in welchem ich, meinen Gedanken nach, frengen Prakfungen

unterworfen werben follte, mar Alles fill.

Führt den herrn auf sein Zimmer, sagte die mohls wollende Fee zu einem Bedienten, der mich flets begleitet hatte. Ich folgte als Automat, und nachdem wir durch einige Borsale gegangen und einige Treppen hinsauf gestiegen waren, sließ man mich gewaltsam in ein mit Eisenstäben und Drabtgestecht vor dem Fenster versebenes Gemach. Ein Bett von sehr kleinem Anschn, zwei Stuble und eine Iwangswesse waren dessen Meublen.

Der Bediente hatte fich einen Kanieraden beigefellt, und beide faben mich falt und untheilnehmend, wie Mensichen an, die daran gewöhnt find, Menschen, wie mich, ju seben. — Was macht ihr denn? Was wollt ihr? — Wir sind da, um den herrn zu bedienen. — Ich bedarf Nichts; laßt mich allein. — Wir haben Befehl, den herrn nicht allein zu lassen. — Wird der königliche Pros

Purator dalb kommen? — Es wird nicht lange dauern. — Das will ich hoffen, wenn ich ihm noch Rede und Antwort geben soll, denn ich fahle, wie meine Arafte immer mehr schwinden; und doch suchte ich nach Stoff, meine Buth zu nähren.

Salb angefleibet legte ich mich nieber. — Wenn es bem herrn gefällig mare, wir haben hier brinn Gerfienswaffer. — Und wozu Gerfienwasser? — herr Blanche bat es befohlen. — Wo bin ich benn? — Bei herrn Blanche. . . .

Die Binde fiel: ich bielt mich für einen Berschwornen, und erfannte mich als Narren wieber!

Ich schamte mich; ich weinte... Rein, es war nicht Schaam, es war auch Liebe. Und als ich mich nun dort sah, dort, allein, diesem vergitterten Fenster, diesem beiden Gestalten ohne Freundschaft wie ohne Haß, allen meinen Srinnerungen von Glud und Schmerz gegenüber; als ich die Macht derer erkannt hatte, die mich fesselten, und die Schwäche ihres Opfers; als ich, die Länge der Stunden, die Ewigkeit der Minuten bezechnend, und daß diese kalten, fühllosen Mauern mit geantwortet hatten: Dier ist Dein Plat! da erzannte ich mich als Irren, irr für immer, irr durch sie, aus Liebe irr, im furchtbarsten, stechendsten, abscheulichssten Irrsein....

Dann rief ich mir Alles wieder ins Gedachtnif jurud, was mich babin gebracht hatte, und faunte nur, bag

ich nicht bie Arme, die Fuße gebunden fablte, den Sals im Sifen. Ich war matbend.

D! mbae ber, beffen Gebanken ber Ebraeis verwirrt, feine Marrheit nicht eingestebn; mbge ber, ben ber Geit, ber Saf, ber Durft ber Rache nach Charenton, nach Bieetre, ober jum Doftor Blanche bringen, forgfaltig feinen tollen Babnfinn verbergen!... Aber ich, Marr aus Liebe, ich fann es fagen, fann es ohne Errbiben eingeftebn. Gebt nur jebt: ich bin rubig, ich erichle meine vergangenen Leiden; und Die Beftigfeit meines Hebels muß groß gemefen fein, bag bie leichteften Eindrude doch so tiefe Spuren bavon jurudgelaffen baben. Es ist ein Alv, der selbst nach dem Schlafe noch brudt; es ift eine Rugel, die euch ein Glied jerschmettert, und beren Treffen ibr lange erst nach ber Bermundung nachempfinbet. ... In ben Tagen ber Bernunft fellen fich die Augenblide bes Arrfeins wie in einem Spicell wieder bar. .. Sagt nicht, baf bies nicht fein tonne: ich habe es gefühlt, erprobt.

herr Blanche trat herein... Ich machte mich muthig auf die Douschen gefaßt; denn, statt mich zu berubigen, erstarrte sein Gespräch das wenige Blut, das ich noch besaß, vollends zu Sis. Er sprach mit mir von Mord, von Erdolchung, von Brandsliftung; es waren vorgeschriebene Worte... Ich hielt ihn für toll, wie mich, und meiner mitleidigen Natur auch bier getreu, beklagte ich ihn, ich, den hier Riemand zu beklagen schien.

Die gange Racht schrie ein Mensch neben mir an. Es war ein Irrer, ber seine Freihelt begehrte... Ich, ich betrachtete bie Mauern, die Stsenstäbe, und ich hatte taufend Leben, um zu leiden, nicht Sine hand, ste zu brechen.

Diefe Racht mabtte mer weiß wie viele Jahrhunderte; die geringste Bewegung meiner Borbange burch-Schauerte mich in meinem Bette. . . 3ch fand auf. Man febte mich in ein Bab, und jum erftenmale feit langer Zeit weilten meine Blide auf einem Spiegel. Mein fo gang umgeanbertes Geficht verurfachte mir eine unbeschreibliche Empfindung. Ich weinte; ich fublte glubende Thranen meine Bangen herabrollen, und als ich bedachte, daß man für folche Leiden hier gefühllos fei, brang mir bie Buth ans Berg ... Ich erinnere mich nun weiter Nichts, außer, daß ich Madame Blanche wieder fab, daß meine Buth fich ftillte, daß meine Thrdnen minder bitter, minder brennend floffen und ich um Bucher bat. Ich batte Bergnugen baran gefunden, ein Berterbuch durchzulefen, Die Biffern einer logarithmischen Tafel, Borte obne Bufammenbang, Bbrafen obne Ginn, gleich benen ber Befen, bie mich umgaben, bie mich noch beut umgeben, und fur die ich ein fo mabres, aber ach! auch fo unfruchtbares Mitleid fuble.

herr Blanche fam wieder zu mir. Seine vernunftigen Borffellungen beruhigten ein wenig bie Erregung meiner Ibeen. Ich bachte nicht mehr an ben Selbstmorb,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

und boch beetlegte neben mir ein junger Mann von 25 bis 30 Jahren, in einen braunen Mantel gehullt, voll Schmerz, daß der Schuß von zwei Diftolen nicht habe tödten fonnen. Die Angeln waren durch die obere Kinnlade zwischen den Augen berausgegangen... Es giebt Wesen, welche das Schickfal grausam verfolgt? Dieser Mensch lebt noch.

Ein anderer Mann helteren Gesichts, sorgfältig ansgezogen, mit anmuthigem Lächeln, sette sich neben mich, und fragte mich, wie ich mich befinde. Ich weiß nicht recht, was ich ihm antwortete; er aber ergriff eine Violine und spielte auf ein bekanntes Thema mit vieler Kraft und bewundernswerther Präcision Bariationen. Ich glaube, daß ich ihm etwas Verbindliches darüber sagte... Oh! oh! epigegnete er; ich habe noch andere Talente! Ich bin der Sohn von Josephine und Jesus Chrisus, und erinnere mich noch sebr wohl, wie ich Pschigus Ahan, Mahomet und Napoleon war... Und Sie, mein Herr, erinnern Sie sich denn nicht, wer Sie waren?... Ihr Gehirn, indem es in die hirnschale eines Andern überging... Madame Blanche legte ihm Stillsschweigen auf, und er gehorchte lachend.

Roch ein Micleibegefühl für einen Ungludlichen!

Denn bier muß man Jedermann beflagen.

Ich, erhielt die Erlaubniß, im hofe pagieren zu gehn, fpater auch im Garten... Ich fab, ich erfannte, ich



flubirte faft; ich tann es beschreiben, denn ich bin bei voller Vernunft.

Auf der Sobe des Sügels Montmartre, auf jenem Punkte, der durch die Riesenstügel mehrerer Windmuhlen beherrscht wird, besindet sich ein nicht unansehnliches, unregelmäßiges Gebäude, dessen weiße, ziemlich elegante Fagade die Blick der Neugierigen auf sicht. Ein Parterre, eine erste und zweite Etage, 14 Fenster, von denen mehrere mit Elsengittern, andere mit Orahtgesicht versehen sind, so stellt sich das Haus dar. Zwei kleine Seitenstügel, deren linker von dem Ooktor und seiner Familie bewohnt ist, scheinen an das Hauptgebäude angebaut. Neben dem Gitter ein wenig Rasen, das ist der Hos.

Die hintere Seite des hauses hat auch zwei Stockwerke, und geht auf einen nach englischer Art angelegten, kleinen, aber anmuthigen Gaeten. hier spazieren
die Kranken, die Stumpffinnigen, die Irren, nach Belieben-umber. Zwei, deren Irrsein gefährlich ift, sind
von den übrigen durch eine hohe Pallisadenwand getrennt,
die sie weder übersteigen noch einreißen konnen. Auf der
einen Seite der Schmerz, auf der andern die Berzweiflung; hier moralische Leiden, mit Allem, was sie nur
Durchhohrendes haben konnen, dort physischer Schmerz
und Seelenstbrungen mit allem ihrem Jammer. In der
erstern Umzäunung vergießt man bittere Thränen, die

andere zeigt schnuerlichere, zerfibrendere Arifen... Das Unglud das ben Berfiand raubt, ziehe ich vor.

Raft jedes Gemach bes Lofals, das ich besuche, erinnert an bergerreifende Auftritte. Sier bat feit langer Beit ein geborner Portugiefe gefeufst, und feufst noch, beffen gwblfjabriger Bruder gu Coimbra, als Theil= nebmer an einem Dlane jum Umffurge ber Regierung, gehangen marb. - Bas follen mir mit dies fem Rinde anfangen? fagte ber Grofrichter ju einet Frau: es ift erft zwölf Jahr alt. — 3mblf Jahr! ents gegnete fie; um fo beffer! bangt ibn gefchwind, bamit er noch mit ben Engeln ju Abend effen fann ... abet feinen etwas altern Bruder lagt ber hinrichtung am Fuße bes Schaffots beimobnen ... Die Frau, welche Diesen Mord befahl, mar die Mutter Don Miguels. Das Rind marb gehangen, und ber Bruber, welcher Beuge diefes furchtbaren Schaufpiels fein mußte, verlor barüber ben Berftand. Des Beren Blanche Sorgfalt und Geschicklichkeit ftellte feine Gesundheit wieber bet, die jedoch auch fpaterbin von neuem verloren ging, indem er fich flets burch ben Leichnam feines jungern Brubers, ber in ber Luft schwebt, verfolgt glaubt.

Noch ein historisches Gemach... Lange Tage und ewige Rachte hindurch hat zwischen Diesen vier zierlofen Mauern ein Helbenweib geschmachtet, das aus Glud wahnstning ward — Madame Lavalette bat bier auf diesem Lager des Glends geweint. Sir Robert Wilson,

Bruce und hutchinfon entriffen ihren Gemahl bem kinglichen Blet... Ruhm und Ehre fet ihnen! Der Graf ift nun tobt, und Frau von Lavalette verdankt herrn Blanche eine fast wundervolle hellung.

Seht ihr da diese allerliebste Zelle im Parterre mit der Aussicht nach dem Garten? Betrachtet den Mann, der sie mit gleichem und eiligen Schritte durchwandert: es ist der General Travot. Als die Burbonen zurück- kamen, ward er zum Tode verurtheilt, und verdankte ihrer Ould die Verwandlung dieser Strafe in ewiges Gefängnis. Sein Berstand ward irr: er faste einen Haß gegen das Menschengeschlecht, und so siste er jeht Jeden zurück, der ihn anrührt, fährt auf den ein, der mit ihm spricht, wird selbst gegen den Doktor die, und pfeist stets die patriotischen Melodieen der Revolution von 1793. Bloß dies ist ihm von seinen Srinnerungen übrig geblieben... Bietet dem General Travot nicht die Hand, er würde nach euch schlagen.

Der junge Mann mit bem schwermuthigen und boch so geistreichen Gesicht ist ein Stumpflinniger. Im Bessitz eines bedeutenden Vermögens eilt er Allen, die ihn umstehen, eifrigst entgegen. Wie besinden Sie sich? — Recht gut. — Ich auch, das freut mich sehr: — und damit verläst er euch. Etwas mehr Vernunft und weniger Geld würden einen Menschen aus ihm gemacht baben; jest ist er ein Bibblinniger.

Seht seinen Nachbar: bies ift die heilige Sammlung

des Rarthaufers, ber neben feinem Grabe Inieet; es ift das lette Lebewohl der liebenden Jungfrau, welche die Belt mit dem Klofter vertauscht; es ift die Albern= beit des Schafe, das man jum Schlachtmeffer bringt; es ift das lette Nachdenken des Menschenhaffers, der fich jum Gelbfimorbe bereitet. - Er betrachtet feine Ruffe, und fo fieht er ben gangen Tag mit gefenttem Saupte und auf Ginen Rleck farrenden Auge. Dann erbebt et den Ropf, und gange Stunden lang bleiben Ropf und Rorper unbeweglich Gebt er, follte follte man ibn får' einen Automaten halten, der durch ein verstecktes Triebwerk in Bewegung geseht wird. Gest er fich, fo geschieht es, weil die Uhr abgelaufen ift ... Diefer junge Mensch nennt fich Abolph; auch er ift reich. Allem Anscheine nach wird er lange leben, und fterben, wie er gelebt bat, ohne Rummer, ohne Sorge, ohne Liebe. Bas that er, um vom himmel fo begunfligt ju merden?

Arme Frau! Welche dustere Schwermuth ift über ihre Züge gebreitet! Sie strebt nur danach, sich zu tödten, und doch spielt sie mit Messen, Scheermessen und spisen Gabeln. Warum? Nicht auf diese Art soll sie verschwinden! Sie hat sich schon zweimal in einen Teich gestürzt; nur auf diese Art will sie sterben; iede andere Todesweise schreckt sie ab; diese allein giebt ihr Sicherheit, Trost. Sprecht ihr mit ihr von einem Teiche, so lächelt sie euch zu, liebkofet euch, ist eure Freundin. Sprechet ihr von nichts Anderem vor, denn

fe verfieht euch entweder nicht, ober lauft bavon. Aber ein Teich!... Ich sprach mit ihr oft von Teichen, ich; auch war ich ihr Bertrauter, ihr geliebter Freund. Belche Sonderbarkeit! Ich liebe selbst die Juneigung, der Fren.

Rur ein Paar Borte von der Schwester eines unfrer Schauspieler, der durch seine Jocrissen so derühmt worsden ist, und dessen Rechtlichkeit seinem Berdienste gleicht. Ihr Irrsein ist nicht gesährlich, aber sehr originest. Sie fürchtet vor Sunger zu sterben, und dies bloß, wenn sie bereits gegessen hat. Selten wird man einen so kleinen Körper so viele Nahrungsmittel zu sich nehmen sehen, und sodald sie vom Tisch aussteht, sließen ihre Thränen im Uebermaaß, ihre Klagen beschuldigen das Mensichengeschlecht des Geizes, und ihr Geschret betäubt das ganze Haus.

Dieses Geschrei und diese Thranen ruhren mich aber weit weniger, als die tobenden Ausbrüche jener jungen Mutter, die baarhauptig ohne Unterlaß durch den Garten läuft und hupft, von einer glücklichen Idee verfolgt. Das Lachen auf den Lippen eines Sterbenden konnte

mir faum das Berg noch ftarfer gerreißen.

Und febt nur, biese Wefen alle, von benen ich euch erzählte, und zwanzig andere noch sprechen alle Tage mit einander, durchkreuzen fich in jedem Sinne, geben fich die Sande und liebkofen fich manchmal... Des herrn Blanche Stimme balt fie mitten in ihrer Un-

ordnung zurud, die der Madame Blanche beruhigt fie, wie durch Zauberei. Es ift ein troffender Anblid, so viele Geschäpfe in einem Saale vereint zu sehen, die alle gehorfam, furchtsam und dngftlich bei Befehlen sind, die ohne harte gegeben werden, bei Bitten, mit vater-lichem Tone vorgetragen. Man sollte da an Magie glauben.

Um 10 Uhr fruhfludt man, um 5 Uhr ift man zu Mittag. herr ober Madame Blanche legen bie gesunden und auserlesenen Speisen vor. Es ift eine Speisegeselsichaft, mit Ausnahme des Gethses unserer Kollegen. Mur der herr allein fpricht, die Uebrigen schweigen. Die Taubstummen beobachten kein heiligeres Stillschweigen, die Trappistenbruder konnten nicht anders effen. Doch giebt es Ausnahmen; dann aber thun die Wachter ihre Schuldigkeit, und die Zwangswesten und Douschen Kellen wieder Ordnung ber.

Nach dem Mittagseffen kommt man gewöhnlich in einem großen Saale jusammen, wo der Sohn Jesu Christi und Josephinens Musik macht. Auch da werdet ihr auf einen Sessell ausgestreckt, mit boshaftem Lächeln, als ob er eben einen Preis in einem Wettrennen zu New-Market gewonnen hatte, ienen bleichen und finnigen Engländer wieder seben, den ich am Tage meiner Ankunft so gern geohrseigt batte. Man sollte ihn für einen Pascha balten, der seine Favorit-Sultanin erwarte; man sollte schwören, es sei ein Dichter nach sei-

nem erften gludlichen Erfolge im Gymnase ober bem Baudeville. Aber keinesweges. Dieser Mensch glaubt, daß man immer mit leiser Stimme mit ihm spricht, und Jacht über bas, was er zu boren vermeint... Glud-liche Narrheit, die sich nur mit anmuthigen Gedan-ken nabrt!...

Belche gerfibrende Schmerzen baben in diefen Bemachern mit Gifenftangen gejammert! melches menfch= liche Elend bat fich mit feiner fcheuglichen Radtbeit in Diefem, jest feines Gruns beraubten Barten gezeigt! Schon feit langer als 10 Jahren durcheilt ihn diefer Mann ju gemiffen festgesetten Stunden jeben Morgen und jeden Abend, und feinen phyfifchen Rraften find noch lange Sabre vorausgesagt. Sein Auge ift lebhaft, feine Bewegungen find schnell, fein farfer Rorper ift gleich unempfindlich fur die Sipe bes Sommers wie für die eisigen Binde des Binters. Fur ihn giebt es nur Gine Jahreszeit, die des Leidens. Eine glühende Scele bat feine Bernunft aufgezehrt. Er wollte bas Menichengeschlecht begluden, es feinen Unfallen entreigen; bas war fein Traum jeder Minute: er mufte baruber narrisch werden. Jest ift er nun bier; er schmeichelt seiner Einbildung nicht mehr, vielmehr haßt er jest bie Denfchen, verabscheuet fie, fliebt fie, fibft fie gurud, balt fie für seine Feinde. Wer ihn ansieht, beleidigt ibn, wer ihn fragt, erregt feine Duskeln, macht alle feine Pulse heftiger schlagen. Das Unglud Anderer bat fein

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

unglad gemacht ... Diefes Frefeln ift felten, nicht wahr?... Ein hundertidhriges Alter erwartet diefen Menschenhasser; hundert Jahre von Leiden, wo man so viel in Siner Minute leiden kann!!! D welche Swigsteit der Freude kann ihn je dafür bezahlen!

Ich tonnte in biefer fluchtigen Beschreibung eine Menge intereffanter Anefdoten mittbeilen, beren Andenfen jede Band, ja, fo zu fagen, jeder Stein des Saufes, bas ich bewohnte, aufbewahrt. 3ch tonnte euch von jener Krau vom Cal .... ergablen, deren Geschicklichkeit auf bem Piano es mit unfern gefetertften Birtuofen aufnimmt, und bie binter Gifenftangen feit vielen Jahren ein fartes und muthiaes Leben in Bermunichungen binbringt. Sie gab einen Ball; als fie eine ihrer Freunbinnen binmeg geleiten wollte, trat fie fehl und fiel ibre gange Treppe binunter. Am nachften Morgen barauf borte fie auf ju lacheln und Fefte ju geben .... Konnte ich nicht auch einige Thranen über diese brave Madame \* \* \* vergiefien, die Mutter eines mackeren Ge= nerals, bes Abjutanten des Kriegsminifiers? Ihr Frrfein ift veriodisch : feche Monate lang ift fie Die Sanftmuth, die Gute, die rubrendfie, milbefte Frommigfeit felbft; aber eine Stunde reicht bin, um die furchtbarfte Unordnung in einem Bergen und einem Ropfe hervoraubringen, bei benen ihr euch noch eben fo mobl befanbet. Menschliches Elend!

Rur noch eine Anefdote, beren Mitspielende euch,

Die ihr euch in den vornehmen Saufern umhertreibt und allen gianzenden Fesien beiwohnt, wohl befannt sind. Ich verschweige den Namen meiner Selden; das ift Mies, was sie von meiner Rudfschtnahme verlangen konnen.

Rosalie — aber sie nannte sich nicht Rosalie — murbe wor einigen Zeit von einem Manne von eiwa 30 Jahren bierher gebracht, und der besondern Borsorge des herrn Blanche anvertraut. Ihr Kopf zeigte nichts von Irrsein, und die Schnedigkeit ihres Pulses war nicht so flark, das der Ooktor hatte annehmen konnen, das Unwohlsein, welches das Rlopsen der Arterien anzeigte, sei die Hautzursache des Anhersommens der jungen Dame... Am Tage darauf verschwand Rosaliens Vernunft, und herr \*\*\*, der sie Tags vorber übergeben, dat herrn Blanche, einige Gegenmittel zu versuchen. Dieser, daräher verwundert, ersuchte den Beschüber dieser Persan, sich ganz auf seine Sargfalt zu verlassen, und sing eine Sur an.

Drei Monate vergingen, und Rofalie mar noch immer irr. herr "" fam mit feinem Bruder wieder Sie glaubten von der Unwirffamfeit der vom Dofter angewendeten Mittel überzeugt zu fein, und faßten nun den Entschluß, Rosalien nach Charenton zu schiden, da sie nicht vermögend genug waren, noch länger ein ansehnsliches Rosgeld zu bezahlen. — Ich stebe Ihnen für ibre heilung, entgegnete aber herr Blanche, wenn Sie mir

noch zwei bis drei Monate anvertrauen, und um mit Ihnen eine gute handlung zu theilen, exbitte ich mit von Ihnen mahrend dieser Zeit blog meine Auslagen. Auf die ferneren Borftellungen der beiden Brüder, welche dahin gingen, die Person, an welcher sie Anfangs so großen Antheil zu nehmen geschienen hatten, nun aus diesem hause zu entsernen, erklärte ihnen der Doktor, daß er sie ihnen in keinem Falle überlassen und sie auf seine Rosten behalten werde.

Nachdem die herren \* \* vergebens gegen diese Groß: muth angefampft hatten, gingen fie fort, und here Blanche verdoppelte nun seine Gorgfalt, um ein gluckliches Resultat zu bewirken. Dieses erfolgte auch nach einem Monate: Rosalie lebte und bachte.

Da das Bert des Mitleibens auf diese Art begannen war, so lag es dem Doktor am herzen, es auch zu vollenden. Seine zarte Aufmerksamkeit, sein Zuvortommen, die liebevollen Gefälligkeiten der Madame Blanche entrissen dem jungen Mädchen endlich das Gesteinnis ihrer Qualen. Bon dem jungern herrn \*\*\* verführt und den Andringlichkeiten des ältern Bruders bestürmt, beschlossen Beide, der Sine aus Schwäche, der Andere aus Rache, vor den Augen der Belt eine Schwangerschaft zu verbergen, welche Rosalie nicht mehr verseimlichen konnte. In ihrem Borhaben durch einen dritten Mitgenossen unterstützt, führten sie die Unglücksliche an dem Tage, wo sie ihr Kind gebar, zuerst in

des Lesteren Saus. Dabin war fie des Nachts in einem Fiater geschafft worden, und dadurch entstand in ihrer Seele der erste Verdacht einer Treulosigkeit. Der Brusder des Verfuhrers hatte fie als Arzt entbunden, und als sie ihr Ring, umarmen wollte, sagte man ihr, daß es tobt sei... De ward sie irr.

Cobald herr Blanche fle wieber jur Bernunft gebracht batte, begehrte Rofalie, bei der ihre frubere Liebe immer noch vorwaltete, ihren Geliebten zu umarmen ... Ach, Mabame! fagte ber Arkt zu ibr; schon feit einem Monate ift er nicht bier gewesen. - Er! - 3a, Mabame; und ich fann es Ihnen nicht verheimlichen, baß mich fein Benehmen gegen Gie gang emport bat. -Erflaren Sie fich beutlicher, ich bin rubig. - Ich glaube nicht nur nicht, das herr \*\* ! Sie noch liebt, fonbern ich bin fest überzeugt, daß er beschlossen bat, Sie für immer ju verlaffen. Sie find bier gegen feinen, gegen feines Brubers Willen, und wenn Sie mir versprechen, ein fur mich febr veinliches Geftandnig anberen ju mol-Ien, obne Ihr Bartgefühl badurch gefranft ju glauben, fo muß ich noch binjuseben, bag Beibe fich geweigert baben, Ihr Rofigeld zu bezahlen. - Dottor! mein Rind ift nicht todt! rief die Mutter voll Bergweiflung. Erlauben Sie mir, von bier fortjugebn, Dottor! in einer Stunde will ich Alles genan wiffen. D! laffen Gie mich fort!

Rofalie eilt nun, von einer vertrauten Perfon gefolgt

und unftreitig von bem machtigen Sufintte geleitet, der niemals eine Mutter trugt, den Sugel des Montmartre berab, durchläuft verschiedene Strafen, deren Ramen fie nicht fennt, und bleibt einen Augenblid vor einem großen Thorwege fieben, in ber fie bann mit ficherem Schritte tritt... Sie fleigt brei Stodwerke binauf und reift an der Klingelichnur. Gin Dann etscheint; es ift ber Freund, bei bem fie niederfam. -Mein herr, mein Rind! - Aber, Madame... - Rein Rind, fage ich Ihnen ... und die gange Geele einer Mutter liegt in ihrer Stimme, ihrem Blide. - Dadame, Ihr Rind ift todt. — Sie lugen, mein Rind ift nicht todt; und wenn Sie mir nicht auf der Stelle, ohne noch ein Bort ju fagen, ohne eine Bewegung, ohne die mindefte Bogerung bekennen, wo mein Rind ift, fo find Gie gefangen, verloren, entebrt. - Berubigen Sie fich nur, Madame; beruhigen Sie fich, ich bitte! Und ba Gie nun einmal miffen, daß es nicht tobt ift, fo febe ich nicht ein, warum ich Ihnen nicht gefteben foll, daß es auf Befehl bes altern herrn \*\*\* an dem und dem Tage ins Findelhaus gebracht, und dort unter Rummer fo und fo viel eingetragen worden ift. -Lugen Sie? - 3ch fage die Babrbeit.

Rosalie ift schon im Findelhause. — Ja, das ift die Nummer ihres Sohnes; die glückliche Mutter hat noch nicht Alles verloren, ihr Kind bleibt ihr noch. — Man schlägt ein zweites Register nach... — Das Kind ift

wenige Sage nach feiner Ankunft in biefem Saufe ge-forben!

Die Ungludliche wird flerbend wieder ju herrn Blanche jurudigebracht, der dann das Genauere von dieser absicheulichen Berführung erfährt. Seine Shre und sein Bartgefühl jaudern keinen Augenblid. — Fassen Sie Muth! spricht er zu seinem Schühlinge; wenn Sie mir die Leitung dieser ganzen Angelegenheit überlassen wollen, so hoffe ich, daß dieselbe für Sie noch einen glücklichen Ausgang nehmen soll. Bevollmächtigen Sie mich dazu? — Rosalie vertraute ihm die Sorge für ihre Zukunft, und herr Blanche bereitete sich zu seiner Rolle vor.

Am folgenden Tage bereits schrieb er an die beiben Bruder einen sehr ernften Brief, und schloß damit, ihnen ju erflaren, daß, wenn fie nicht innerhalb zwei Stunden bei ihm fich einfanden, fie dem Koniglichen Anwalt über ihr Betragen murden Rechenschaft abzu-

legen haben.

Sie kamen punktlich. herr Blanche hielt ihnen die Sarte ihres Berfahrens gegen eine Unglückliche vor, die sie hatten verderben wollen, nachdem sie sie entehrt hatten. Er beschuldigte den Jungern der beiden Brüder einer strafbaren Nachgiebigkeit gegen heillosen Rath, und den Aeltesten sehte er wegen seiner Liebesanträge bei Rosalien zur Rede, da er doch gewußt, daß sie schon das Opfer der schmäblichen Liebe seines Bruders sei, und erklärte ihnen, daß, wenn sie ihm nicht morgen

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ {\sf Google} \ .$ 

um dieselbe Stunde 40,000 Franks, als eine sehr schwache Entschädigung für Rosaliens Slend brächten, et selbk einen Entschluß fassen werde, den er nur dis jeht noch von sich gewiesen habe, um einen dis dahin noch undescholtenen Ramen nicht der allgemeinen Berachtung Preis zu geben. Uebrigens, sehte Herr Blanche hinzuf haben Sie zwischen diesem Borschlage und Ihrer Bermählung mit der jungen Person, welche Sie verführt haben, zu wählen. Sie kennen sie, Sie wissen, ob sie ihren Unwillen ihren Pflichten, ja, vielleicht selbst noch ihrer Liebe, wird opfern konnen, und ich zweisse gar nicht daran, daß Sie, wenn Sie diesen lehtern Ausweg wählen, mir wohl noch einmal dafür danken werden, daß ich ihn Ihnen so großmutdig vorschlug.

Die Rathschläge bes altern Brubers gewannen ben Sieg über herrn Blanche's Ermahnungen, und am ansbern Morgen überbrachte jener Lehterem allerdings bie 40 Banknoten ju 1000 Franks, welche biefer nun fogleich

Rofalien überaab.

Rein, mein herr, sagte die junge Berlassen; ich versiehe es, arm und elend ju sein; ich will fein Gelb, - werde es nie annehmen. Wenn herr \*\*\* meine hand ausschlägt, ift mein Entschluß unwiderruflich gefaßt; ich werde flerben

Diese Antwort ward herrn \*\*\* auf der Stelle gemelbet. herr Blanche fugte noch einige neuere Ermahnungen hinzu, welche endlich eine billige Ausgleichung

berbeiführten. Rosaliens Verführer heirathete seln Opfer, und jeht denken Beide, glücklich in der Gegenwart und ruhig wegen der Zukunft, nur an die Vergangenheit, um die Tage des Leidens daraus zu vertilgen. Rosalie erinnert sich oft, daß sie irr aus Liebe war; sie sagt es ihren Freundinnen, sie erzählt ihnen ihre Erregungen, ihre Minuten der Hoffnung, ihre Tage der Angst, und oft habe ich sie dabei wiederholen hören, daß ein solches Leben doch auch nicht ohne einige Süßigkeit sei.... Glaubt es ihr nicht; sie lügt, um ihrem Gatten Gewissensbisse zu ersparen.

Dug fich nun jest nicht euer Berg jusammenschnaren beim Anblide diefes traurigen und fillen Saales, mo ein Dubend Menschen - wenn man sie andere Menfchen nennen fann - jufammentommen, bon beftigen Ronvulfionen gerriffen, ober unguganglich felbit-ben gemaltfamften Bufallen, mo fie fich nun alle Tage bier obne Freude, obne Lacheln, obne Mitleid fur einander, jufammenfinden? ... Sebt diefen magern, bochgeftredten Rbrper, er ift ber des herrn Four ..., eines fleifigen und aeschickten Argtes, ben Liebe fur Die Wiffenschaft und weite Reisen in die Balber und Savahnen Amerifa's fuhrten, und ber, bereichert mit Erinnerungen und toftbaren Sammlungen, von Bilben angefallen, beraubt, gemiffhandelt und fur todt im Sande liegen ge= laffen mard. Spater gelangte er nach Rem = Port, aber irr. Der Schreden und ber Schmerg, Die Fruchte fo

vieler Bemühungen eingebüft zu haben, töbteten seine glänzenden Sigenschaften. Er ward in die Irren-Anstalt von New-Jorf eingesperrt, wo ihn der General Lasavette, auf seiner letten Reise in die Bereinigten Staaten als den Sohn eines seiner Freunde wieder erkannte und ihn mit nach Frankreich nahm. Da ist er denn jeht, mit dem zum himmel gerichteten Auge, den drohenden Brauen, die hände über die Brust geskreuzt, unbeweglich und in der Stellung eines muthvollen Mannes, der den Todesstreich erwartet. Er hat häusige Ansälle von Buth, und der Kraft mehrerer Wächter bedarf es, um ihm dann die Iwangsweste anzulegen... Ich sah Four... sak alle Tage, und fast alle Nächte, wenn ich mich allein in meiner Zelle befand, war er es, den ich am meisten bedauerte.

Auch ein junger und fraftiger Mulatte ift mit in diefem Saale des Elends und der Verthierung eingeschlossen.
Seine ausschweisende Liebe für die Architektur brachte
ihn in das Haus Blanche, von wo er nur herausgetragen wird auf das benachbarte Feld, mit Marmorplatten und kleinen schwarzen Kreuzen besäet, das er jede
Stunde durch sein vergittertes Fenster erblicken kann.
Das Irrsein dieses Menschen hat viel Sonderbares. Er
hält es bloß stehend auf einem Stuble, oder kauernd
auf dem Raminsimse aus. Will man ihn beruntersteigen
lassen, so reizt man seinen Jorn und setzt sich seiner
Buth aus. Last den Unglücklichen nur dort; sein Lächeln

ift das Rennzeichen eines flechenden Schmerzes, feine Liebkofung der Borbote der heftigsten Anfalle. Seht ihn nie lächeln; hindert ihn, daß er euch die hand entgegenftrecke.

Da ift noch ein junger Mensch, welchen eine zweite Beirath seiner Mutter ber Gesellschaft ber Belt entriffen bat. Er mar eiferfüchtig und voll Liebe gegen Die, welche ibm bas Dafein gegeben batte; er bat feinen Plat biet verdient. Es ift ein verschlagener junger Mann, ben bie Bachter fiets unter den Mugen baben muffen. Geflern', als er über ben hof ging, fab er bas Gitterthor offen fteben ; fogleich befreite er fich von feinen Richts abnenden Begleitern, eilte auf die Gaffe und flob aufs Reld. Aber die Sausbedienten find auch ichnell, und nicht lange barauf befand fich ber Flüchtling unter einer beftigen und eisigen Doufche, welche ibn ben ichlechten Erfolg feines Entwischens boppelt bebauern ließ. - Do wollten Sie bin? fragte ich ibn. - Ich wollte mich. ertranten. - Bo benn? - D, ich febe alle Tage ben Ranal. — Und weshalb benn fich ertranten? — Beil ich ungludlich bin. - Sie fühlen alfo 3hr Unglud? -Rur ju febr! - Ber ift Schuld baran? - Erinnerungen. - Belche? - Sie find ein Bbfewicht; tonnte ich Ihrer habhaft werben, erwargte ich Sie. - Sie find febr gutig. — Laffen Sie mich, ich bitte. — 3ch will Nichts thun, mas Ihnen unangenehm feft tonnte; leben Sie mobl. — Gehn Sie jum Benter! — Schinen Dank! ...

IV.

Im Saale, wo Four... ift, glebt es auch einen Greis, der nur lachelt, wenn man ibn am Ropfe fraht. Während dieser Overation bort er auf, irre zu seinzist sie vorbei, so ist er blodinnig und manchmal wuthend. Fast immer habe ich neben ihm ein sehr ruhiges Original gesehen, das stets ein Bundel kleiner Ruthen in der hand trägt, auf die er liedevoll blickt. Ihr glaubt vielleicht, es sei ein ehemaliger Schulmeister, der keine jungen Schüler mehr habe: keinesweges. Seine Narrsheit ist diese: ohne Absicht, ohne Erinnerung, ohne weitere Folge in seinen Empfindungen verlangt er nur, wenn er aussteht, eine hand voll Ruthen, und es ware Grausamkeit, sie ihm abzuschlagen, weil er ohne sie lärnend, grob und manchmal sogar gefährlich ist.

Noch andere Narren siben da auf Stablen und Ranapee's. Der Sohn Jesu Christi, der sich seit einigen Tagen Gott der Bater nennt, besucht sie oft, und erfreut sie durch die Tone seiner Violine. Ich habe bemerkt, daß die Narren für die Musik sehr empfänglich

find; mir gerriß fle bas Berg.

Reugierige, wendet ichnell euern Blid von dem Bimmer der Frauen binweg! Meine Feder weigert fich, so vieles Elend, so viele Schmerzen aufzuzeichnen. Wenn ihr das Saus Blanche besucht, so fliebt mit eiligem Schritte dieses scheußliche Gemach, wo die Schwäche mit dem im Rampfe flebt, was die Leidenschaften nur Berfibrendes baben....

Glaubt ihr benn, ich wolle euch in alle Binkel bieses hauses fahren, das far Einige ein haus der Trauer,
für viele Andere ein haus der hoffnung ist? Nein!
das haus Blanche hat seine Geheimnisse, welche nicht Jedermann kennen soll, und ich kann die Geheimnisse,
die man meiner Vernunft anvertraute, nicht verrathen;
denn meine Vernunft kehrte eines schonen Tages vollkommen wieder zuruck. Ein einziges heilmittel besaß
die Kraft, dieses Bunder zu bewirken. Dieses heilmittel
brachte mir sie, und seitdem habe ich ohne Scheu wie
shne Bedauern Alles gesagt, was ich erlitten hatte.

Jacques Arago.

## Die drei Vorlesungen.

J.

"Dun! wann wirst Du uns denn Dein Stud vorlesen?" sagte Gabriel Derry im Foper bes Odeons zu dem jungen Amaury Prévannes.

— "Sobald Ihr wollt, lieben Freunde, ober vitls mehr, sobald mein Ofen gesetht sein wird; benn in meisnem luftigen Tempel liefet Ihr sonft Gefahr, auf doppelte Art zu erfrieren."

- ,, Das nenne ich mir boch ben wahren Dichter!"
rief Stanislaus aus, der damalige fruchtbarfie prosaische Schrifffieller; ,, das Dachftabchen ist für ihn nur ein Iuftiger Tempel, bessen Altar der Ofen und dessen Weih-rauch der Rauch selbst ist. Unsere Borfahren hatten vollkommen Recht, ihn so nabe am himmel, an diesem Bater-lande der Begeisterung, nach welchem seine Augen sich nic erheben, ohne irgend ein Bild daraus mit zu bringen, leben zu lassen. Das war weit besser für das Talent,

als die dargerliche Wohlhabenheit unferer jehigen Autoren. Die dichterische Aber lebt nur vom Engus oder dem Elende, die Mittelfrage verstopft sie. Ich wundere mich, das Amaury, deffen Bater reich ist, diesem Anglacke entging."

— "Allerdings ift er reich," entgegnete Amaury, "ba er mir aber Nichts glebt, bin ich durchaus in berfelben

Lage, wie Perfonen, die gar nichts haben."

"Schmeichle Dich beffen nicht," antwortete Gabrief, "Du fannft boch Schalben machen, und biefes Ber-

gnugen gilt eben fo viel wie Reichthum. "

— "Ach! biese eble Quelle habe ich schon gang erschöpft, darum suche ich jeht Stwas mit meinen Arbeiten zu verdienen. Wozn bulfe denn gegenwärtig ber Berftand, wenn man nicht Gelb damit gewinnen konnte?!

"Das giebt uns Aufschluß über Deinen Stoff,"
fagte ein junger Publitift, welchen bas Studium ber politischen Dekonomie eben so geschickt machte, die Resultate zu ergreisen, wie die Mittel zu errathen. "Du hast gewiß eine jener standalbsen Anetboten, bei denen die Sigennamen das hauptinteresse ausmachen und den Beifall im Boraus sichern, auf die Bühne gebracht? Dies ist iebt der einzige Beand der Geld einbringt."

— "Soll mich Gott behuten," rief Amaury, "auf die Berbffentlichung eines Familien = Gebeimuifes, eines Ungluds, des Selbstmards einer jungen Frau, des Wahnsfinns einer andern, deren Eltern und Frennde im Saale

feibst Beugen ber Anklage oder Profanation alles Ebleren, das sie ehren, sind, zu spekuliren. Rein, niemals! Meine Feber wurde sich weigern, mit solchen Namen einen Handel zu treiben, und ich liebe die dramatische Runst zu sehr, um mit dazu beizutragen, sie durch eine solche Herabwürdigung zu Grunde zu riedten. Ich sage es Euch voraus, noch einige solche ähnliche glückliche Erfolge, und die Theater sind todt, sind verloven! denn diese standalbsen Borstellungen gleichen nur den Krämpfen des nahen Todes, gleichen dem Ertrinkenden, der sich an den sumpfigsten Boden sest klammert, um dem Strome, der ihn mit fort reißt, zu widersiehen. Bergebens jedoch! Nur ein Hulse bringender Avm kann ihn retten.

"Run denn, so set Du dieser dramatische Helser!"
sagte der zierliche Alfred; "gieb uns ein neues, recht
trauriges oder recht lustiges Bert, nach der neuesten
Mode gedacht und geschrieben, und wir wollen Dich so
beklatschen, daß alle Rabalen zu Schanden werden sollen,
Aber ia keine Spositionen in Fragen und Antworten,
keine solche obligate Träume, in denen schon der ganze
fünste Akt liegt, keine solche lange vorausgeschene Grekennungen, keine solche Opfer, die den Tod verbahnen,
und doch wollen, daß man, ho für sie interessire, keine
solche condentionelle Großmutbigkeiten, schwahdafte Gewissenschiffe, vegelmäßige Schlagreime, die mit ihrem
einsbriffe, vegelmäßige Schlagreime, die mit ihrem
einsbrmigen Lärmen das Ohr betäuben! kurz, wähle aus
ber Bahrheit, ohne ins Grobe zu fallen, wende den

Schreden an, ohne uns Gräfliches aufzutlichen, und ich fiebe Dir fur den rauschendften Beifall; denn das Publikum hat keinen so schlechten Geschmad, als die herren Schriftkeller behaupten."

— "Das benke ich auch," entgegnete Amaurn, "und Du wirst sehen, daß ich mich so viel wie mbglich jenem Wahren zu nahern gesucht habe, welches gegenwärtig die erste Bedingung jedes beamatischen Werkes ist; aber das Schlimme, lieber Freund, ist nur dies, daß das Wahre ver einen Cotterie nicht zugleich das einer andern ist, und man nicht immer so leicht unterscheiden kann, welches falsch sei. Aber Ihr besitht alle ausgezeichnete Talente, ausgeklärten Geist und wahre Freundschaft für mich, Euer Rath soll mich daher leiten. Ich unterswerse mich Eurem Urtheile, das so streng sein mag, als es nur immer sein kann, und mache Euch im Voraus zu Schiedsrichtern über mein litterarisches Schicksal."

Run naherten sich alle Mitglieder diefer neuen bramatischen Jury dem Verfasser, um ihm die Zusicherungen
bes lebhaftesten Antheils an ihm und seinem Werfe zu
geben, und man bestimmte Zeit und Stunde, um es
zu hören. Ein Jeber zeigte größere Angeduld als der Andere, und Prévannes hatte große Noth, nur zwei Tage noch Frist zu gewinnen, um dem Ofenseher Zeit
zu lassen, seine Stude in einen Zustand erträglicher Temperatur zu bringen.

Raum war Amaury burch bas Gerausch bes Beifalls,

tut mm has ber üben Beine bet Som Gennts gelt, in den Schminseinel gestellgemine mehm, die fünr Jenuste, der un Jener gestenen menn, den des geogr Telene, dem ür dem geörpmunger hanen, fich gu muerhalem bayannen.

— "Ein Dunn in 5 Mert und in Besien." sigte bet Eine, "bas icheim mer bas jie den annen Ummen den menig viel. Siell er einige neme Unisipe in Juntnele gelehrleten har, glaube er Mes umeruchnen pu Banen; ober du nied er ichen, mei sie ein Unsersiche es is, possischen der Leicheinstein, Meisingelunger, die übe Gobelfelehrle dennehmen, pu-unserheiren, und dem Lalente, din Parteere angujehen, das joblecht zu Mittag ausellen bat."

— "Sie find Mie so," sagte ber einzige Klaffier in ber Geschischaft, "sie halten die Beruchung für Begeissterung und fich für talentvoller als unsere alten Tragiler, weil sie Worte, die schlecht zusammenpassen, gut melanmenreimen.

- "Ich dente mir immer, daß das hochft langweilig sein wird, versehte Gabriel; "aber was schadet es? wir werben Anstern und Champagner haben, das wird und zwei Alte lang munter erhalten; der dritte ift gewohnlich der mindest schlechte eines schlechten Traner-spiele, und wenn wir beim vierten merken, daß wir es gar nicht mehr aushalten konnen, so laffen wir Dunsch

bringen. Das ist jeht so Mobe; man vermehrt die Mittel, um Wirtung hervorzubringen."

- "Champagner und Punfch!" rief Alfreb, "das. Stud muß erträglich fein, bafür fiebe ich." Und bamit

trennten fie fich bis auf übermorgen. -

Raum mar der Tag angebrochen, als Amaury's Portier mit einem Besen unterm Arme und ein Reißigbandel in der hand einheizte, und das kleine, pibblich zu einem Borlesungssaale eingerichtete Zimmer tehrte. Die Ueberbleibsel mehrerer in Eile gemachter Toiletten wurden unter Bucher, Basche, Noten und oben darauf ein Strauß kunktlicher Blumen, ein Liebes-Andenken, das unter dem Gemichte eines gestickten Schlafrocks schmachtete, in einen großen Schrant geworfen.

Eine allerliebste Nachbarin, ihrem Stande nach eine Ratherin und ihrer Natur nach sehr gefällig, hatte die Stühle aus ihrem bescheibenen Stühchen hergegeben, um die zu vervollständigen, auf welche sich die Mitglieder des dramatisch eromantisch erritischen Areopags sehen sollten. In der Mitte des Jimmers fiand ein mit einer gründlichen Pastete und Gefäsen, worin das Sis das sprudelnde Feuer des Champagners noch höher reizte, dessetzt Tisch. Die Schließerin folgte ihrem Manne, da sie im Bedienen bei Tasel geübter war. Sie ordnete diese an, während Amaury sich vollends anzog. Die Augen bald in den Spiegel, bald auf sein Manuskript gerichtet, deklamirte er ganz laut, während er sich das

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Halstuch band, und ba man auf diese Art bloß die feurigsten Stellen und beredtesten Ausrufungen eines Werfs vorträgt, so bezog die arme Schließerin den ganzen Jorn des Dichters auf sich, und konnte sich gar nicht genug entschuldigen, daß sie nicht schneller decken konne, die sie endlich, als Amaury ihr die Ursache des Misversädndnisses aufgeklärt und sie dadurch wieder beruhigt hatte, ihm ganz leise mittheilte, daß die Kammerfran gestern da gewesen sei. — Welche Frau? fragte Amaury, der über seine bevorsiehende Vorlesung Alles vergaß. — Ze nun, die Person, die so oft dem Herrn Nachricht von Allem bringt, was ihre junge Herrschaft ihut, wann sie in die Messe geht, oder mit ihrer Mutter ins Theater, oder, was weiß ich Alles!

- "Ach ja!" entgegnete Amaury wie aus einem Traum erwachend, "Ernestine, die Rammerfrau des Fraulein..." Playlich hielt er inne, und erschraf selbst vor der Indiscretion, die er zu begehn im Begriff stand. "Run? und was sagte sie Ihnen?" sebte er hinzu.

- "Dag bie gnadige Frau beute Abend auf den Ball ju der Frau Gefandtin von ... von ... ja, den Ramen babe ich vergeffen, geben wirb."

- "Bur englischen Gefandtin, nicht mabr?"
- //Ja, ja, jur englischen."
- "Und ich habe noch feine Ginladungsfarte!" berfeste Amaury verdruflich. "Ich hatte meine Abreffe zu
  bem jungen Gesandtschafts- Setretair schiden und mir

eine geben laffen follen. Ich habe wahrhaftlg über bem verwünschen Trauerspiele Alles vergeffen! Ich munschte, daß sein Schickfal schon entschieden ware, um nur nicht mehr daran ju denten."

Raum hatte er dies gesagt, als Gabriel mit zwei literarisch = gebildeten Malern eintrat, beren originelles Talent und scharfer Geist von allen Anhangern ben neuen Schule sehr boch gestellt und aufgesucht ward. Richt lange nachber tamen auch die übrigen Auserwählzen, die dem Werte Tod oder Leben prophezeihen sollten.

Fårs Erfte fing man nun an mit einem bewundernswurdigen Ginflange ju frubfinden. Go lange bies mabrte, fprach man von Politit, ben Frauen und ber neuen Oper. Der Verfaffer mehrerer Berte, in denen Anmuth und Geift bem Schrecklichen des Stoffs oft Berzeihung erwerben, batte ichon zwei intereffante Abenteuer, von benen er mabrend feiner Seereife Beuge gewesen mar, ergablt, als der Konig ber Ergablung, der beredte Berfaffer von Schauer- Rovellen, ber lebenvolle Stanislaus von \*\*\*, bas Bort nabm, um der larmenden Berfamm= lung feinen Plan ju einem philosophischen Berte vorzules gen, das unfireitig das arme Menschengeschlecht vor Lachen und Merger jum Plaben bringen murbe. Jedermann jubelte über den großen Gedanken des ju entftebenden Buchs, und die neue Bendung, die es der Philosophie, Diesem Troft der Alten, jur Bergweiflung der Reuern, geben werde. Die Sophismen, die Spigramme, die

Bibreben, bie Tollheiten Freugten fich, und opferten fich felbft fur den Effett, Diefer Gottbeit ber geiftreichen Leute und bubichen Frauen, auf. Unter bem Ginfluffe einer fleten Frehlichkeit und bes Champagners fingen bie Gafte an gan; und gar ben Grund ju vergeffen, bet fie bierber gebracht. Rur Amaury mar beffen eingebent, und fuchte nach einem Mittel, Die Freunde dabin jurudaubringen; aber bie feinen Binte, die bescheidenen Rebensarten, bas Bedauern, eine fo tofiliche Unterhaltung burch eine ernftbafte Borlefung unterbrechen ju muffen, murben gar nicht verftanden; die Zeit verfirich immer mehr, und Niemand Dachte baran, vom Trauerspiel bes Amphicryon zu sprechen. Als nun endlich Amaury fab, daß er von ihrer Ruderinnerung Nichts boffen burfe, entfolog er fich ju bem, mas man einen Schriftfteller= coup nennt. - "Meine Freunde!" rief er, "Ibr vergeft, bag 3br nicht bier feib, um Guch gu amuffren, fondern, um mein Wert zu boren und zu beurtheilen."

— "Das ift wahrhaftig wahr!" sagt Alfred, indem er sein Glas hinsette, "er hat, mein Seel! wohl daran gethan, mir das ins Gedächtniß juruckjurusen; denn der Teufelsterl, der Stanislaus, hat mich mit seinen phantaftischen Erzählungen die heiligste aller Pflichten vergessen lassen. Allons, meine herren! jest genug getollt! lassen Sie uns den Ernst annehmen, der sich für Richter geziemt."

Diefes brachte auch die larmenbften Gefellen gur Ber-

nunft. Sine Bolle von Traurigkeit verbreitete sich über die Gefellschaft, wie in dem Augenblide, wo die Glode die Schuliugend an das Ende der Freistunde erinnert: man fland vom Tische auf, und Jeder septe sich, so gut er konnte, so, daß er nicht den Bliden des Borlesers ausgesett war, worauf man denn folgende laut ausgesprochene Borte horte:

Der Schneethurm, oder Mathilde von Disberg.

— "Aha, Du bast Deinen Stoff aus den Chronifen des Rheinufers genommen," sagte Gabriel. "Das Mittelglter! ja, ja, icht, wo das Antife erschöpft und die Gegenwart gefährlich ift, kann man sich nur noch mit den alten Reichsfreiberren und Burgfrauen belfen." Amaurn antwortete auf diese Betrachtung durch eine Art Poetif über die Kunst, einen dem Geschmade, wie den Bedürsnissen des Zeitalters angemessenn Stoff zu wählen. Diese unkluge Abschweifung verzögerte die Borsleiung fast um eine Stunde, denn Jeder wollte auch seine Meinung sagen, und der arme Dichter bereute gewaltig, daß er die Unterhaltung darüber in Gang gebracht hatte, und somit Gesahr lief, das Stillschweigen, das er mit so vieler Mühe sich verschafft, nun gänzlich und für immer zu verlieren.

Nachdem er endlich zweimal vergeblich bas Perfonen-Berzeichniß gelefen, gelangte er endlich babin, Gebbr ju finden.

— "Schöner Sinl! brave Exposition, das spricht sebr gut! teine Diraden! fühne Versverschlingungen, eine echte, Zeit und Ort gemäße Farbung; der Aft macht sich gewiß von selbst. Nur weiter!"

Diefes erfte von den dantbaren Tifchgaften gefällte Urtheil ermuthigte den Berfaffer, und er begann feine Borlefung mit der vollen Zuversicht wieder, die ein ver-

boffter guter Erfolg verleibt.

- "Immer beffer!" riefen fie Alle beim zweiten Atte. Der britte warb mit Sntzuden aufgenommen, benn Alle hatten schon bebacht, bag das Wert zu ihrer Schule gebbre, und also bie Nothwendigkeit, es aufrecht zu erhalten, ein Beffreiten seines Verdienstes nicht verftatte.

Im vierten Ate erhob fich ein Streit, ber ben fcmermuthigen Dichter einer Elegiensammlung, deren erfte mit ben Worten beginnt:

"Der Schlaf flot meine Augen"

plbblich aufwectte.

Diefer junge Mann, ben das Beispiel Anderer, sich über das Leben ju beklagen, auch mit fortgeriffen hatte, führte nämlich ein fehr lustiges Leben, das ihn nicht selten nothigte, von den Bergnügungen der Racht bei Tage auszuruhen. Da noch einige Personen jeht später gekommen waren, hatte er ihnen höflicherweise seinen Stuhl abgetreten und sich ohne Umstände auf Amaury's Bett geseht, eine für jeden Zuhörer gefährliche Lage.

Hier hatte er, sanft hingelehnt, bem Reize seiner Stellung nachgegeben, indem er fich auf die Gewohnheit verließ, die er sich im Justizvallaste zu eigen gemacht batte, während sein übriger Körper im tiefsten Schlummer lag, mit einem Beine zu wadeln; aber ein verrätherisches Schnarchen klagte ihn bereits an, als das Geths eines lebhaften dramatischen Streits ihm zu Hülfe kam.

- "Ich wurde bas Berbrechen auf der Bubne felbst begeben lassen," sagte Giner: "im Theater versteht man meist nicht aut, was man nicht sieht."

- "Bo benfft Du bin!" fagte ein Anderer; "bas

Parterre wurde ichon barüber ichreien."

— "Das Parterre? Run, das erschridt jest auch wohl vor Etwas, was es auch set. Wir haben es, dem himmel sei's gedankt, wie Orgon dahin gebracht, Alles zu seben und zu horen und über Nichts zu murren

- "Aber die Logen und jene Gallerie voll junger Damen und Mutter, die ihre Tochter ins Schauspiel fuhren, weil sie noch auf das alte Castigat mores ridendo vertrauen: was fur ein Gesicht follen die machen, während . . . .

— "Die jungen Madchen follen fein zu hause bleiben. Das Shakespearsche Schauspiel ift nicht fur ein solches Publikum geschrieben. Was die Frauen betrifit, so mögen sie immerhin vor der Buhne schaudern, ans Errothen werden sie doch nicht denfen."

seibst Beugen ber Anklage oder Profanation alles Ebleren, das sie ehren, sind, zu spekuliren. Rein, niemals! Meine Feder marbe sich weigern, mit solchen Namen einen Handel zu treiben, und ich liebe die dramatische Runst zu sehr, um mit dazu beizutragen, sie durch eine solche Beradwürdigung zu Grunde zu richten. Ich sage es Euch voraus, noch einige solche äbuliche glückliche Erfolge, und die Theater sind todt, sind verloven! denn diese standaldsen Borstellungen gleichen nur den Krämpsen des nahen Todes, gleichen dem Ertrinkenden, der sich an den sumpfigsten Boden fest klammert, um dem Strome, der ihn mit fort reißt, zu widersiehen. Bergebens jedoch! Nur ein Huse sie hüssenden Aum kann ihn retten."

"Run denn, so sei Du dieser dramatische helser!"
sagte der zierliche Alfred: "gieb uns ein neues, recht
trauriges oder recht lustiges Bert, nach der neuesten
Mode gedacht und geschrieden, und wir wollen Dich so
beklatschen, daß alle Rabalen zu Schanden werden sollen.
Aber ja keine Expositionen in Fragen und Antworten,
keine solche obligate Träume, in denen schon der ganze
fünfte Akt liegt, keine solche lange vorausgeschene Erkennungen, keine solche Opfer, die den Tod verbahnen,
und doch wollen, daß man. hab für sie interessire, keine
solche condentionelle Großnattbigkeiten, schwahdafte Gewissensbisse, regelmäßige Schlagreime, die mit ihrem
einsbrmigen Lärmen das Ohr betäuben! turz, wähle aus
ber Babrheit, ohne ins Große zu fallen, wende den

Schreden an, ohne uns Gräfliches aufzutischen, und ich flebe Dir fur den rauschendften Beisall; denn das Publikum hat keinen so schlechten Geschmad, als die herren Schriftfeller behaupten."

— "Das denke ich auch," entgegnete Amaurn, "und Du wirst sehen, daß ich mich so viel wie möglich jenem Wahren zu nähern gesucht habe, welches gegenwärtig die erste Bedingung jedes dramatischen Werkes ist; aber das Schlimme, lieber Freund, ift nur dies, daß das Wahre ver einen Cotterie nicht zugleich das einer andern ist, und man nicht immer so leicht unterscheiden kann, welches falsch sei. Aber Ihr besibt Alle ausgezeichnete Talente, aufgeklärten Geist und wahre Freundschaft für mich, Euer Rath soll mich daher leiten. Ich unterwerfe mich Eurem Urtheile, das so streng sein mag, als es nur immer sein kann, und mache Euch im Boraus zu Schiedsrichtern über mein litterarisches Schicksl."

Run naherten sich alle Mitglieder dieser neuen dramarischen Jury dem Verfasser, um ihm die Zusicherungen
des lebhaftesten Antheils an ihm und seinem Werke zu
geben, und man bestimmte Zeit und Stunde, um es
zu hören. Ein Jeder zeigte größere Ungeduld als der Andere, und Prévannes hatte große Noth, nur zwei Tage noch Frist zu gewinnen, um dem Ofenseher Zeit
zu lassen, seine Stude in einen Zustand erträglicher Temperatur zu bringen.

Raum mar Amaury burch bas Geraufch bes Beifalls,

bas man flets ben schnen Versen bes Herrn Soumet zollt, in den Schauspielstaal zurückgerusen worden, als seine Freunde, die im Foper geblieben waren, über das junge Talent, dem sie eben geschmeichelt hatten, sich zu unterbalten begannen.

- "Ein Drama in 5 Aften und in Berfen," sagte ber Sine, "das scheint mir boch für den armen Amaury ein wenig viel! Weil er einige nette Aufsche in Journale geschrieben hat, glaubt er Alles unternehmen zu können; aber da wied er sehen, was für ein Unterschied es ist, zwischen der Leichtigkeit, Müßiggänger, die ihe Gabelfrühftück einnehmen, zu junterhalten, und dem Talente, ein Parterre anzuziehen, das schlecht zu Mittag gegessen hat."
- "Sie sind Me fo," fagte ber einzige Rlafffer in ber Gefellschaft, "sie halten die Verachtung für Begelefterung und sich für talentvoller als unsere alten Tragifer, weil sie Worte, die schlecht zusammenpassen, gut zusammenreimen.
- "Ich benke mir immer, daß das höchst langweilig fein wird," versehte Gabriel; "aber was schadet es? wir werben Austern und Champagner haben, das wird uns zwei Afte lang munter erhalten; der dritte ist ge-wöhnlich der mindest schlechte eines schlechten Trauer-spiels, und wenn wir beim vierten merken, daß wir es gar nicht mehr aushalten konnen, so lassen wir Punsch

bringen. Das ist jeht so Mobe; man vermehrt die Mittel, um Wirfung hervorzubringen."

- "Champagner und Punfch!" rief Alfred, "bas. Stad muß erträglich fein, bafur fiebe ich." Und bamit trennten fie fich bis auf abermorgen. -

Raum war der Tag angebrochen, als Amaury's Portier mit einem Befen unterm Arme und ein Reißigbundel in der Sand einheizte, und das kleine, plbylich zu einem Borlesungssaale eingerichtete Zimmer kebrte. Die Uebersbleibsel mehrerer in Gile gemachter Toiletten wurden unter Bucher, Basche, Noten und oben darauf ein Strauß kunftlicher Blumen, ein Liebes-Andenken, das unter dem Gemichte eines gestickten Schlafrocks schmachtete, in einen großen Schrank geworfen.

Eine allerliebste Rachbarin, ihrem Stande nach eine Mahterin und ihrer Natur nach sehr gefällig, hatte die Stuble aus ihrem bescheibenen Stubchen hergegeben, um die zu vervollständigen, auf welche sich die Mitglieder des dramatisch eromantisch ekritischen Areopags sehen sollten. In der Mitte des Zimmers stand ein mit einer gründlichen Pastete und Gefäßen, worin das Sis das sprudelnde Feuer des Champagners noch höher reizte, besseher Tisch. Die Schließerin folgte ihrem Manne, da sie im Wedienen bei Tafel geübter war. Sie ordnete diese an, während Amaurn sich vollends anzog. Die Augen bald in den Spiegel, bald auf sein Manuskript gerichtet, beklamirte er ganz laut, während er sich das

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Halstuch band, und ba man auf diese Art bloß die feurigsten Stellen und beredtesten Ausrufungen eines Werfs vorträgt, so bezog die arme Schließerin den ganzen Jorn des Dichters auf sich, und konnte sich gar nicht genug entschuldigen, daß sie nicht schneller decken konne, die sie endlich, als Amaury ihr die Ursache des Misverkändnisses aufgeklärt und sie dadurch wieder beruhigt hatte, ihm ganz leise mittheilte, daß die Kammerfrau gestern da gewesen sei. — Welche Frau? fragte Amaury, der über seine bevorsiehende Vorlesung Alles vergaß. — Je nun, die Person, die so oft dem Herrn Nachricht von Allem bringt, was ihre junge Herrschaft thut, wann sie in die Messe geht, oder mit ihrer Mutter ins Theater, oder, was weiß ich Alles!

- "Ach ia!" entgegnete Amaury wie aus einem Traum erwachend, "Ernestine, die Rammerfrau bes Frdulein..." Pibplich hielt er inne, und erschraf selbst vor der Indiscretion, die er zu begehn im Begriff fland. "Run? und was sagte sie Ihnen?" sebte er hinzu.

- ,,Daß die gnädige Frau heute Abend auf den Ball ju der Frau Gefandtin von ... von ... ja, den Ramen habe ich vergeffen, geben wirb."

- "Bur englischen Gefandtin, nicht mabr?"
- //Sa, ja, jur englischen."
- "Und ich habe noch keine Ginladungskarte!" versfehte Amaury verdrüßlich. "Ich hatte meine Abreffe zu dem jungen Gesandtschafts-Sekretair schicken und mir

eine geben laffen follen. Ich habe mahrbaftig über bem verwünschten Trauerspiele Alles vergeffen ! Ich munschte, daß sein Schickal schon entschieden mare, um nur nicht mehr baran zu benten."

Raum hatte er dies gesagt, als Gabriel mit zwei literarisch = gebildeten Malern eintrat, deren originelles Talent und scharfer Geist von allen Anhangern der neuen Schule sehr hoch gestellt und aufgesucht ward. Richt lange nachber tamen auch die übrigen Auserwählzten, die dem Werte Tod oder Leben prophezeiben sollten.

Rars Erfte fing man nun an mit einem bewundernswurdigen Ginflange ju frubftuden. Go lange dies mabrte, fprach man von Bolitif, ben Frauen und ber neuen Oper. Der Berfaffer mehrerer Berte, in benen Anmuth und Beift bem Schredlichen bes Stoffs oft Bergeibung erwerben, batte ichon zwei intereffante Abenteuer, von benen er mabrend feiner Seereife Beuge gewesen mar, ergablt, als der Konig ber Ergablung, der beredte Berfasser von Schauer- Novellen, ber lebenvolle Stanislaus von \* \* \* , bas Bort nabm, um ber ldrmenben Berfammlung feinen Plan zu einem philosophischen Berke vorzulegen, das unftreitig das arme Menfchengefchlecht vor Lachen und Merger jum Plaben bringen wurde. Jedermann jubelte über ben großen Gebanten bes 'gu entflebenben Buchs, und die neue Wendung, die es der Philosophie, diesem Troft ber Alten, jur Berzweiflung ber Reuern, geben werde. Die Sophismen, die Spigramme, die

Mibreben, bie Tollheiten Freugten fich, und opferten fich felbft fur ben Effett, Diefer Gottheit ber geiftreichen Leute und bubichen Frauen, auf. Unter bem Ginfluffe einer fleten Arbblichkeit und bes Champagners fingen die Gafte an gang und gar ben Grund zu vergeffen, ber fie bierber gebracht. Rur Amaury mat beffen eingebent, und fuchte nach einem Mittel, die Freunde dabin gurudaubringen; aber die feinen Binte, die bescheidenen Redensarten, bas Bedauern, eine fo thfiliche Unterhaltung burch eine ernfibafte Borlefung unterbrechen ju muffen, murben gar nicht verftanden; die Zeit verftrich immer mehr, und Riemand bachte baran, vom Trauerspiel bes Amphitroon ju fprechen. Als nun endlich Amaury fab, baß er von ihrer Ruderinnerung Richts hoffen burfe, entfolog er fich ju bem, was man einen Schriftfieller= coup nennt. - "Meine Freunde!" rief er, "Ibr vergest, das 3br nicht bier feid, um Guch zu amufiren, fondern, um mein Bert gu boren und gu beurtheilen."

— "Das ift wahrhaftig wahr!" fagt Alfred, indem er sein Glas hinsehte, "er hat, mein Seel! wohl daran gethan, mir das ins Gedächtniß juruckjurusen; denn der Teufelsterl, der Stanislaus, hat mich mit seinen phanztastichen Erzählungen die heiligste aller Pflichten verzgesen lassen. Allons, meine herren! jest gezug getollt! lassen Sie uns den Ernst annehmen, der sich für Richter geziemt."

Diefes brachte auch die larmendften Gefellen jur Ber-

munft. Sine Bolte von Traurigkeit verbreitete sich über die Gefellschaft, wie in dem Augenblicke, wo die Glode die Schuliugend an das Ende der Freistunde erinnert: man fland vom Tische auf, und Jeder sehte sich, so gut er konnte, so, daß er nicht den Blicken des Borlesers ausgeseht war, worauf man denn folgende laut ausgesprochene Worte horte:

Der Schneethurm, ober Mathilde von Disberg.

— "Aha, Du hast Deinen Stoff aus den Chronifen des Rheinufers genommen," sagte Gabriel. "Das Mittelalter! ja, ja, jeht, wo das Antife erschöpft und die Gegenwart gefährlich ift, kann man sich nur noch mit den alten Reichsfreiherren und Burgfrauen helfen." Amaurn antworkete auf diese Betrachtung durch eine Art Poetik über die Kunst, einen dem Geschmacke, wie den Bedürsnissen des Zeitalters angemessenen Stoff zu wählen. Diese unkluge Abschweifung verzögerte die Borlefung fast um eine Stunde, denn Jeder wollte auch seine Meinung sagen, und der arme Dichter bereute gewaltig, daß er die Unterhaltung darüber in Gang gebracht hatte, und somit Gesahr lief, das Stillschweigen, das er mit so vieler Mühe sich verschafft, nun gänzlich und für immer zu verlieren.

Nachdem er endlich zweimal vergeblich bas Perfonen-Berzeichniß gelefen, gelangte er endlich babin, Gebbr zu finden.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

— "Schoner Styl! brave Exposition, das spricht febr gut! teine Diraden! fuhne Bereverschlingungen, eine echte, Zeit und Ort gemäße Farbung; ber Aft macht sich gewiß von felbst. Nur weiter!"

Diefes erfte von den bankbaren Tischgaften gefällte Urtheil ermuthigte den Berfaffer, und er begann seine Borlesung mit der vollen Zuversicht wieder, die ein ver-

boffter guter Erfolg verleibt.

- "Immer beffer!" riefen fie Alle beim zweiten Afte. Der britte warb mit Sntzuden aufgenommen, benn Alle hatten schon bedacht, daß das Werk zu ihrer Schule gebbre, und also die Nothwendigkeit, es aufrecht zu erhalten, ein Bestreiten seines Verdienstes nicht verftatte.

Im vierten Ate erhob sich ein Streit, der den schwermutbigen Dichter einer Elegiensammlung, deren erste mit den Worten beginnt:

"Der Schlaf flot meine Augen"

ploblich aufwecte.

Diefer junge Mann, ben das Beifpiel Anderer, fich aber das Leben ju beklagen, auch mit fortgeriffen hatte, fahrte namlich ein fehr luftiges Leben, das ihn nicht felten nothigte, von den Bergnügungen der Nacht bei Tage auszuruhen. Da noch einige Personen jeht später gekommen waren, hatte er ihnen bbflicherweise seinen Stuhl abgetreten und sich ohne Umftande auf Amaury's Bett geseht, eine für jeden Zuhörer gefährliche Lage.

Hier hatte er, fanft hingelehnt, bem Reize feiner Stellung nachgegeben, indem er fich auf die Gewohnheit verließ, die er sich im Justizvallaste zu eigen gemacht batte, während sein übriger Korper im tiefften Schlummer lag, mit einem Beine zu wadeln; aber ein verrätherisches Schnarchen flagte ihn bereits an, als das Getbs eines lebhaften dramatischen Streits ihm zu Hulfe kam.

- "Ich murde das Berbrechen auf der Bubne felbst begehen laffen," fagte Einer: "im Theater verfieht man meist nicht gut, was man nicht sieht."

- "Bo benfft Du bin!" fagte ein Anderer; "das

Parterre murbe fchon darüber fchreien."

— "Das Parterre? Run, das erschridt jest auch wohl vor Etwas, was es auch sei. Wir haben es, dem himmel sei's gedankt, wie Orgon dabin gebracht, Alles zu seben und zu horen und über Nichts zu murren

- "Aber die Logen und jene Gallerie voll junger Damen und Mutter, die ihre Tochter ins Schauspiel führen, weil sie noch auf das alte Costigat mores ridendo vertrauen: was fur ein Gesicht follen die machen, während . . . .

— "Die jungen Madchen follen fein zu Saufe bleiben. Das Shakespearsche Schauspiel ift nicht fur ein folches Publikum geschrieben. Bas die Frauen betrift, so mögen fie immerbin vor der Buhne schaudern, ans Errothen werden sie doch nicht denken."

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

— "Schreden ober Rraft, weiter tenne ich Richts,"
fagte Alfred, "und wenn man fie alle Beide vereinen Tann, wie dies in der Anderge des Adrets geschehen ift, so giebt es etwas Bollfommnes."

Auf diese verschiedenen Meinungen, die gebstentheils wie Berurtheilungen aussahen, antwortete der Berfasser durch einige jener verschnenden Redensarten, jener besicheidenen Nachgiebigkeiten, ju denen man sich bloß beshalb versieht, um bis jum Ende Gehbr zu finden.

"Ich glaube, meine herren," fagte er bemuthig, bag mein funfter utt faft auf alle Ihre Ginwurfe antwortet." Durch biefe pfiffige Wendung gelang es ihm, fich wieder der Aufmertfamteit seiner Juhbrer zu verfichern, von benen Jeder nun begierig war, die Stelle aufzufinden, die ibm Genuge leiften follte.

Und nun erhob Amauen, welcher das Bohlwollen aller diefer egoistischen Ansichten benutte, die voll Entzäcken waren, dem Talente Gesete vorzuschreiben, Stimme und Geberden; seine Gluth stieg, und jene sprudelnde Barme, welche durch einige wahrhaft dramatische Scenen unterstütt ward, nahm den Beifall aller Anwesenden gefangen. Man fam darin überein, daß, wenn man noch drei bis vier Züge von surchtbarem Effekte zu der schon an sich sehr pathetischen Entwidelung hinzufüge, das Bert ein des neueren Theaters würdiges Glück machen müsse. Entzückt über dieses Urtheil, und der Zukunft fast gewiß, verpflichtete sich der junge Dichter,

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

die angedeuteten Bufdbe, die entscheibenden Morde, die unumgängliche Bergiftung, noch zu besorgen, und fchloß fich, aus Furcht, Etwas von den Schauerdingen zu vergeffen, welche sein Wert vollenden sollten, den übrigen Theil des Tages ein, um aus den Nathschlägen seiner Freunde Nupen zu ziehen.

## 11.

Rurge Zeit, nachdem Amaury feine Verbefferungen vollendet hatte, fam Karl Maubert, der Neffe des reichen Bantiers gleiches Namens, zu ihm. Dieser ersuchte ibn; im Namen seines Obeims und feiner Tante, bei ihnen sein Trauerspiel, und das sa bald wie möglich, vorzulesen.

— "Wober wiffen benn die, daß ich eins geschrieben habe?" fragte Amaurn; "sie kennen mich ja kaum, und ich hielt sie fur mehr als gleichgultig gegen Alles,

was jur Literatur gehort."

— "Sie verstehen allerdings nicht sehr viel von diefem Interesse; aber dafür versiehen sie sich desto besser
auf andere Interessen; und man thut sehr wohl, eine
folche Paironschaft nicht von sich zu weisen. So wimmelt
dieses Jahr von Gläubigern, und man muß sich Freunde
zu machen suchen, die noch etwas borgen. Das Gläck
will, daß die Prima Donna, die im nächsten Konzert
die hauptrolle spielen sollte, trank ist, und mein Onselalso nicht weiß, was er seinen Gasten vorsehen soll."

-. .. Mun, fo mogen fie tangen."

- "Das verstattet der Tod einer alten Bermanbten nicht. Sie haben Trauer."

— "Alfo aus Mangel an allen Unterhaltungsmitteln nehmen sie ihre Zuflucht zu mir. D! ich danke recht berglich!"

"Du haft Unrecht. Du kannst Dir Schate burch eine folche Gefälligfeit erwerben, und vielleicht einen gunftigen Erfolg auf der Bubne; benn mein Ontel ift ein Tropfopf, und wenn er einmal gefagt bat, daß Dein Stud gut, daß es vortrefflich ift, fo fommt es ibm nicht barauf an, 1000 Louisd'or baran zu wenden, um zu bemeifen, dag er Recht batte, ein folches Urtheil zu fallen. Hebrigens wirst Du es in einem Kreife schoner Frauen vorlesen, die Dich anseben werden, wenn fie Dir auch nicht guboren, und wenn Deine Dufe nicht all' bent Beibrauch einschluckt, ben fie verdient, so wird boch ber Anstand des Borlefers febr gewürdigt werden, und Du wirft vielleicht mehr Ertrag noch aus ben Ber= ftreuungen Deines Auditoriums, als aus den durch Dein Berk felbft bervorgebrachten Erregungen einernten. Bie? Du bedenkft Dich noch! Run benn, fo mag Dich dies vollends bestimmen : Meine Tante leat einen großen Berth barauf, eine Borlefung bei fich balten zu laffen, um fich ein litergrisches Ansehn ju geben; hilfft Du mir nun, diese ihre Laune ju befriedigen, so wird fie mir

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,G\varrho \mathsf{ogle}$ 

durch ihren Mann bas Gelb barlaiben luffen, beffen ich: bedarf. Jest entscheibe!"

— "Bon einem Onkel Gelb erwischen! Gi, Freund, bas ift fo gut wie eine Chrensuche; der knun man ficht durchaus nicht entziehn. Ich lese also. Ich will einen Tag lang, der Triffotin der Borfe fein: man wird fich über mick, aber mein Werk aufbalten; aber es betrifft ein Interffe, das weit bober fieht; als alle diese Er-barmlichkeiten. Du kannst auf Deinen Freund zählen."

Drei Tage nachher ward Amaury von feinem Freundein die vergoldeten Sale seines Onkels Maubert eingeführt. Ein Tisch, auf melchem zwei Canddlaben und
das klussische Glas Wasser die Gefellschaft bedrohte, machtediese schon schaudern. Ein Kreis von Sammtsessen umgab diesen dramatischen Altar. Beim Reichthume der
Berzierungen, dem Glanze der Lichter, der in den Spiegeln wiederstrahlte, den Krystallen und allem diesem thniglichen Lugus stellte sich Amaury Molière vor, der beiLudwig XIV. vorlas; aber die zahlreiche Gesellschaft des
Herrn Maubert septe sich, und diese Tauschung schwand
schon, ehe er auch nur zu lesen angesangen batte.

Mitten unter so vielen artigen Damen batte Amaurn. bas edle Gesicht und die zierliche Taille des Frankeins von Norvel zu erbliden gewünscht; aber mehrere Grunde untersagten ihm diese hoffnung.

. Fur Diefesmal brauchte er nicht erft bie Aufmertfam-

Teit einer Schaar geiftreicher Plauberer zu beschweren, beren Gebankenfulle sich durch alle hindernisse Bahn bricht. Ein bleievnes Stillschweigen berrschte vom Ansfange an in der Gesellschaft. Der große Cercle, aus den modischen Salen verbannt, bildete sich nach derselsben Ordnung wie unter der Raiserregierung; die jungent Damen vorn, die ditern im zweiten Range, die Mannev auf einander gedrängt dahinter, die nun mit trauriger Miene auf den in der Mitte verloren gehenden und gleichsam der Etikette der Ueberlieferung aufgeopfersten Raum blidten.

Der erfte Aft verstrbmte wie ein rubiger Bach auf ebenem Boben; keine Bemerkung, noch weniger eine Ausrufung: die herrschaft vom hause war nur mit den noch seblenden Geladenen beschäftigt, und horchte bloß auf das Geräusch der Bagen, die vor dem hausthor hielten, die Andern betrachten dann die Anfommenden, und bekümmerten sich sehr wenig um das Ungläck, zu dem eine geistvolle Exposition ihnen hoffnung machte.

Gleiche Ruhe, dieselbe Gleichgültigkeit beim zweitest Akte; nur Karl Maubert rief bann und wann, voll Besforgniß, daß sein Freund den Muth verlieren mbchte, einigen alten Freunden des Theaters Gymnase zu: "Ift der Auftritt nicht recht schn?... Das ist doch wirklich trefflich gearbeitet!" Und auf diese schmeichelhafte Frasgen gab bloß ein beifälliges Lächeln oder die genaue Wiederholung desselben Lobes die Antwort, worauf es

bann wieder gang fill marb. Rarl boffte, biefe anbaltende Ralte follte bem Intereffe, bas im britten Afte lag, weichen; das Unglud aber wollte, daß die Anfunft Der Dame, die eben in diesem Salon Mode mar - benn jeber befitt eine bergleichen - eine folche Unordnung bervorbrachte und fo viel Effett machte, daß bie traftigfte Peripetie barüber ju Grunde ging. Gin neues, mit goldenen Agraffen und rothen Federn geschmudtes Baret, ein felbenes, mit großen Blumen geftidtes Rleid, welche die machtigen Befate unferer Uraltermatter nach= ahmten, furg, einer von jenen fuhnen Angugen, welche eine Frau nur mit der Gewißheit des Reides, ben fie erregt, und ber Renntnif bes Geschmade ber Personen ibres Umgangs magt, mußte bie allgemeine Aufmertfam= \_ Leit auf fich ziehn. Amaury bemerkte bald, bag man gar nicht mehr auf ibn bore, und borte gang auf gu lefen, um beffen noch gewiffer ju fein.

Run wendete sich Jeder nach ihm hin, glaubend, bas Stud sei zu Ende, und man ruftete sich schon, es mit Lobsprüchen wegen seiner Entwickelung zu überbäufen, als Karl, den dieser beleidigende Miggriff in Berlegenheit sehte, die schon halb aufgestandene Gessellschaft benachrichtigte, daß sie noch zwei Alte anzusbören babe.

Gin Urtheil, das fie Alle ju ben Galeeren verbammte, batte nicht mehr Befturjung in ber Gesellschaft bervorbringen tonnen. Die jungen Frauen sesten fich wieber

nieber, mit dem Bedauern, nicht kokettiren ju konnen, und der größere Theil der Manner benutte den Augensblick, als man Sis herum gab, um in das Nebenzimmer zu geben, wo einige Spieltische auf sie warteten. Nun trat das Geräusch der Marken, das Klingen des Geldes und die Ausrufungen der Spieler statt des eisigen Schweigens ein.

Das gefährliche Beispiel ber geselligen Unabhängig=
feit ward von den Politikern im Saale sogleich nachgeahmt. In das Schlafzimmer der Madame Maubert,
besten höchst reiches und wollustiges Bett auf ganz eigene
Art von ihrer kurzen und gemeinen Personlichkeit abstach, gestücktet, singen diese Herren an, ungenirt von
der Sibung des Tages und dem Sinstusse der Nachrichten vom Auslande auf die Frühbörse zu schwahen,
umd zwischen diesem politischen Gestüster und dem lauten
Lachen der Gewinnenden fuhr der unglückliche Autor in
seiner Borlesung fort und beendete sie.

Sier endete aber auch fein Leiben; benn taum mar ber lebte Bers beraus, so brangte sich Jedermann an ihn, um ihn mit Shflichteiten, Zuvorkommenheiten und Danksagungen zu überhäufen. Man zeigte sich für sein Benehmen eben so erkenntlich, durch seine Geställigkeit eben so ergriffen, als man gleichgültig gegen sein Berk gewesen war. Er ward der Gegenstand der anmuthigesten Roketterien, und wenn die Damen, die mit so viesler Artigkeit ibn umschmeichelten, ibm nur sicht ein

Whrtchen über sein Trauerspiel hatten sagen wollen, so wurde ihm der Ropf gang verdreht worden sein; unglud-licherweise mischten sie aber in ihre verbindlichen Resbensarten Gemeinplate, anspruchsvolle Unwissenbeit, und zerfibrten den ganzen Zauber ihrer Blide und ihres sügen Lächelns durch die Last dieses betäubenden Geschwähes.

Beim Abenbeffen fam Amaury zwischen die Frau bom Saufe und die junge elegante Dame ju fiben, beren verspätete Ankunft feiner Borlefung ben Todesfloß gegeben hatte. Sie war babsch, sprechluftig, ohne Beift, lachend ohne Frohlichkeit; aber fie befag ein lebhaftes Streben ju gefallen, und es mar unmbglich, nicht von ber Dube gerührt ju werben, die fie fich, um bies ju bewirken, gab. Auch behielt Amaury nicht ben geringften Unwillen gegen fie, wegen ber Urt und Beife, wie fie an diefem Abende ben Sieg über ibn errungen hatte, ob er fich gleich geschmeichelt, einen Augenblick lang ber Beld beffelben ju fein. "Der Autor findet bier Richts ju geminnen," bachte er; ,, aber ber junge Mann kann einiges Glud machen, und, genau befeben, ift bies boch bas Befte, ob es gleich nicht in die Atademie bringt."

III.

Wenn auch nur febr wenige Personen das Stud des herrn Prévannes gebort, hatten doch alle von-der Vorlesung gesprochen. Sie war eine mertwurdige Reue-

rung in den Gesellschaftstreisen der Madame Maubert gewesen, eine Feierlichkeit, die Gooche machte, und bei welcher zugelassen worden zu sein Jedermann mit Stolz anführte. Es war gleichsam ein Diplom der höheren Sinsicht, das dadurch den Singeladenen ertheilt worden, und so fehr der Reichthum auch den Verstand verachtet, ist er doch immer sehr froh, wenn man welchen bei ihm voraussetz.

Das Gerücht von biefer prachtvollen Borlefung brang auch in die Gesellschaften, worin bas bramatische Berk

noch einiges Intereffe erwedt.

— "Du haft mir kein Wertchen von dem Glude Deines Freundes in dem und dem hause gesagt," sprach Frau von Ramesav zu ihrem Sohne, "und doch weißt Du, daß ich mich fur den jungen Mann interessire. Derr von E\*\*\* halt ihn fur geistreich und von sehr anständigem Benehmen; sein Vater war General, nicht wahr?....

- "Er ift es noch," entgegnete Ferbinand; "da er aber feit 15 Jahren auf feinen Gutern lebt, vergift man, daß er egiftirt. D! wenn wir Krieg hatten, wurde man fich feiner wohl erinnern."
  - "Gein Sohn wird Vermögen bekommen."
- "Ein sehr schönes, aber erft nach dem Tode seines Baters. Denn der alte Kriegsmann ist so fiolz darauf, seinen Grad und sein Bermögen durch seinen Degen
  erworben zu haben, daß er durchaus haben will, sein
  Sobn

Cobn foll feinen Weg auch burch fich felbft machen. Bon biefem Grundfate nun ausgebend, giebt er ibm einen erbarmlichen Jahresgehalt, ber ihn in die Rothwendigfeit verfebt, Schulden ju machen. Go find benn Die meiften Meltern Schuld baran, bag ...

- "Berschone mich mit bieser sonderbaren Moral," fiel Frau von Ramesan ihm ins Wort, gund antworte mir gang einfach auf meine Fragen wegen Deines Freundes. 3ch glaubte ju bemerken, daß Laurence roth murbe, als man ben Ramen Amaury aussprach. Du baft Me ja neulich Abend gesehen. Sie war in der größten Unrube und Berlegenheit, mabrend man von ber Borlefung rebete, die er neulich gehalten, und Jedermann feinen Entschluß, Schriftfieller ju werben, lobte ober tabelte. 3ch weiß nicht, ob Frau von Rorvel die Erregung ibrer Tochter fo bemertt bat wie ich, aber ich bin feit gu langer Beit ihre Freundin, um fie nicht barauf aufmertfam ju machen und fie in ihren Abfichten ju unterftuben, fie mag nun biefe Liebe befordern wollen oder nicht."

- "Ach, liebe Mutter," rief Ferdinand bittend, machen Sie bem armen Amaury feinen Berdruß! Er tft fo liebensmurdig, ein fo guter Ramerad, fo dienfigefallig, ber befte Sefundant, ben es geben fann, fo bereit, Rebem mit feinem Gelbe auszuhelfen -

- "Sprich lieber, mit dem feiner Glaubiger. Giner-Tei jeboch: verdient er alles bas Bute, bas Du von ihm bentft, und will fein Bater ein Opfer bringen, um ibn

IV.

mit einer alten Familie ju verbinden, so tonnte fo eine Deirath wohl zu Stande fommen, und ich wurde mich mit Vergnügen dazu hergeben, die Sache mit der Frau von Norvel zu verhandeln. Aber vorber mußte man diese mit herrn Prévannes noch genauer bekannt machen, ohne daß sie jedoch von seiner Liebe zu Laurence etwas vermuthete. Denn sie ist eine treffliche Person, die aber stets bereit ist, in allen Grfühlen, welchen sie auf die Spur kommt, eine uneble Absicht zu vermuthen."

— "Richts leichter, als ihr Amaurn in ber vollen Glorie feines Werths und dies auf die natürlichfte Weise von der Welt zu zeigen. Man weiß, daß Sie Geift und Talent zu schähen wiffen. Ihr haus ift oft der Vereinigungspunkt allet berühmten Literatoren, die ausgezeichnetsten Werte unsers Jahrhunderts sind darin vor ihrer herausgabe vorgelesen worden; wenn Sie also Amaurn erlauben wollten, Ihnen sein Trauerspiel vorzulegen... so wurde dies die beste Gelegenheit sein...

— "Das geht wahrhaftig fehr gut. In gegenwärtigen Zeiten ergreifen die Damen vom hause Alles sehr begierig, was die Unterredung hindern kann, und es ist doch noch immer besser, selbst das allerschiechteste Stude mit anzuhören, als Gespräche, wo Zwang und Bitterkeit sich bei jedem Worfe durchfühlen lassen, und bei denen man immer befürchten muß, daß sie in Beleidigungen ausarten. Ach! wenn dieselbe Klasse nicht dieselbe Meinung hat, so wird die große Welt unerträglich; es giebt

in ihr bann nur einen Bertehr von Berabsehungen und Spigrammen. Eben so gut wars, wenn bann Jeder in seinem Lager bliebe und Schlacht ober Frieden erwartete."

— "Bollommen wahr! Beil nun aber die feinbseite gen Partheien einmal die Buth haben, sich jusammen zu langweilen, so muß man ihnen diese kleine Genugthuung nicht abschlagen. Und diesesmal wird dann doch das Busammenkommen so vieler gegenseitig sich Uebelwollensen einen frommen Zweck haben. Wie gut Sie sind, Mütterchen, und wie vergnügt der arme Amaury sein wird! Ich gebe gleich zu ihm, um ihm zu sagen, was Sie für ihn thun wollen."

- i, Gieb ihm ja keine vergebliche hoffnung. Bes beute, daß Alles von dem Eindrucke abhängen wird, den das Bert und der Verfastet machen werden, und daß ich mich erft eines gunftigen Borurtheils vergewissen muß, ebe ich ein Wörtchen vom heirathen fallen laffe."

-, Er wird ihnen gefallen, liebe Mutter, davon bin ich überzeugt. Ich will ihm schon sein Benehmen vorzeichnen. Biel Zuversicht als Mann, viel Bescheiben-beit als Autor. Sin allerliebsies Gilet, eine zierlich gebundene Eravatte, Gelehrigkeit für jeden guten Rath und Blide für alle Frauen. Er wird ungeheures Glück machen, und mir wird er es zu verdanken haben! D, ich bin entzückt darüber; denn schon lange trage ich mich auch mit einem Bandchen herum, das er bann seinerseits

in Schut nehmen wied. Er tennt fo viele Journa-

And Frau von Ramesan, die für Alles, was dem aufteimenden Talente ihres Sohnes nühlich sein konnte,
sehr eingenommen war, willigte ein, den Tag der Bortesmag festzusehen. Es wurden eine große Menge Eintadungen ausgesendet, und am folgenden Dienstrage fanden
sich die Auswahl der Pariser guten Gesellschaft und mehrere Fürsten der Literatur bei Fran von Ramesan zusammen, um über das Doppelschicksal eines Dichters und
eines Liebenden dort zu entscheiden.

Frau von Ramesan hatte, um den jungen Autor mehr anzuseuern, und ihn bester an den Saal zu gewöhnen, in welchem seine Stimme erschallen sollte, ihn eingeladen, an demselden Tage mit mehreren geistreichen Mannern, welche den Hauptbestandtheil ihrer täglichen Gestellschaft ausmachten, bei ihr zu Mittag zu speisen. Alassiter durch Erziehung, aber in geistigen, wie in allem andern Dingen, alte Diener der Mode, waren diese für die von dieset angenommenen Neuerungen tolerant genug, und warsen siehe nich zu Bestederen junger Manner auf, um von diesen wieder bestedert zu werden. Amaury fühlte, von der Natürlichseit ihrer Unterhaltung und jener schmeichelhasten Neugier, welche Manner von Welt. so gesprächig macht, verführt, sich geistig ungemein wohl, und schwatze mit so großem Uebergewichte, sprach seine

wihigen Reben mit fo anmusdiger Rachtiffigkeit aus, bag er alle Gafte ju feinem Bortheile einnahm.

- "Da ift schon ein Publitum gewonnen," sagte Frau von Ramesan ju ibm, als sie von Tische aufftanben; "mit bem andern ift's weit weniger schwierig."

— "Und boch farchte ich mich vor diesem am meisten, gnabige Frau. Ach! wenn mich Ferbinand nicht Ihres Wohlwollens versichert batte, so glaube ich kaum, doß ich den Muth besätze, Sie hent Abend zu langweisten. Ich fühle mich von einer Furchtsamkeit befangen, die Gewisseinsbissen gleichte"

— "Sie werben schon deren herr werben. Uebrigens ift's aber auch keine Beit mehr jum Bedenken. Jeht kommt Ihre Rabale an, und ich wunfche Ihnen bei Ihrer erften Darftellung nur eine ahnliche."

Nun überließ Frau von Ramesan, die sich mit den Andonmenden beschäftigen mußte, Deren Prévannes allen beunrubigenden Betrachtungen eines beschiebenen Schriftstellers. Mit jeder Person, welche augemeldet ward, glaubte Amaury den Ramen des Frauleins von Rovvel zu hören, und bebte vor Furcht und Freude. — "In der That/" sagte er zu seinem Freunde, "zittre ich auf eine ganz, sonderbare Art, und wenn ich die Wahl bätte, ob ich mich mit allen diesen Leuten da schlagen, oder mich ihsen, wie ich's thun werde, ganz überlassen wollte, sa schwöre ich Dir, das ich mich seinen Augendück besin-

nen murbe. Benn ich nur wenigstens Beit gehabt batte; mein Manufeript noch einmal burchguschen."

In der That raubte die Unrube, in welcher fich Amaury befand, ihm fogar die Erinnerung an fein Stud.

Der Augenblid, welcher bem vorausgebt, mo man bie anschwärzende Aufmerksamkeit einer großen Menge von Bubbrern feffeln will, ift eine Art von Todestrampf ber Cigenliebe, ber felbft bem Reibe Mitleid einfibfen Diefer Augenblick verlangerte fich bei Amaury, benn Krau von Ramesan verlanate, man folle auf bie Marquife d'Ernanville, eine alte geiftreiche Dame, warten, eine Zeitgenoffin bes Glud's von La Barve, Marmantel und Collin D'harleville, die ihre Bewunderung nie der Gefahr ausgesett hatte, ihr untreu zu werden : benn feit ber erften Revolution mar fie nie wieder in ein Theater gegangen, und ihr literarifder Gefdmad alfo immer berfethe geblieben. In ihrer Erinnerung rubte noch immer ein trodines, fommetrifch jusammenges septes, gut geschriebenes und schlecht gereimtes Bert als bas einzige Dufter, bem man folgen mußte, um ben Beifall des Parterre und das Lob der Versonen comme il faut fich ju erwerben. Die Analyse einiger Stude, welche fie in ber Zeitung las, die fie bielt, brachte ibr wohl eine Ibee von einigen Reuerungen bei, die man auf der Buhne ausgeführt habe, aber man tadelte fie auch wieder ju oft, als daß fie glauben tonnte, fie batten auch nur bas minbefie Blud gemacht. Stellt euch bem-

pach ble Heberrafchung vor, melde biefe Dame bei ber Borlefung eines romantifchen Trauerfpiels erwartete.

Frau von Ramefan brachte, um ihr Publitum bis fur Ankunft der Nachzügler zu unterhalten, das Gespräch auf den Rothstand der meiften beutigen Theater.

"Und boch," sehte sie hinzu, "sehlt es ihnen nicht an Freiheit!"

- ho nein," entgeghete herr von Saint Brice, "diefe erflict fie eben. Man weiß fo gut, daß fie Alles barfiellen und fagen burfen, bag man fie ungeachtet bet Frechheit, von der einige derfelben in bem, mas fie barftellen, Beweise geben, doch noch nicht fur neu, fur beluftigend genug balt. Das tebel liegt aber nicht barin; benn ein geiftreiches Publifum, wie bas Parifer, laft boch flets noch julept ben ichlechten Sulfemitteln, He man anwendet, um es anguloden, ihr Recht wiederfabren. Was unfre Theater ju Grunde richtet, ift die alte Routine, die fie baran hindert, fich nach unfern neuern Sitten ju formen. In meiner Jugend fpeiften die Burger von Baris um 2 Uhr, und bie pornehmen Leute fpdteftens um 3 Uhr. Die großen Theater begannen um 6 Uhr, und fo hatte man binreichend Beit, fie gu befuchen. Um 9, fpateftens um 10 Uhr maren fie aus, und Nichts hinderte den fleißigen oder fruh machen Mann, nach hause zu gehen und noch zu arbeiten ober sich niederjulegen. Die Dugigganger ber eleganten Belt begaben fich, ohne Surcht, ju fpåt anjutommen, nach bet

Duer auf ben Ball ober in bie glangenben Salons, we Spiel und Gesprach abmechfelnd eine Babl von Gingelabenen beschäftigten, die mit ber Große ber Gemacher im Berbaltniffe fand. Da fcmabte man über bas eben gesebene Studt: Die Dufit, die Darfieller, Alles ward au Gegenftanben, an benen fich Geift und fcharfer Bis abten. Die einem ernftbaften ober beitern Berte einen balben Abend lang gewidmete Aufmerksamfeit batte ben Beift noch nicht erschöpft, man war vielmehr nur um defto aufacleater, barüber zu fprechen. Rebt ift eine Borftellung in ber Comedie française eine Begebenheit, bie einen gangen Tageslauf ummanbelt. Man muß in ber Gil ju Mittag effen, oft auch gar nicht, um nur beim Aufziehen des Borhanges jugegen ju fein. Benn man nun nur auch bafur wie fonft um balb gebn Ubt fertig mare, wo bas langfie Stad nur eine verfiandige Beit über dauerte! Aber die jebigen Schriftfieller laffen uns nicht fo wohlfeil los; nicht felten bort man Ditternacht noch während des lebten Aftes schlagen! folgt nun aus diefer Unbequemlichkeit, nicht zur rechten Beit gu tommen, aus Diefer Rothwendigfeit, auf einem Tabouret ober einem Stuble, die wie die Bante in ben Schulen gepolftert find, in einem Raume auszuharren, wo man funf unendliche Stunden lang fich nicht im mindeften rubren fann? Es folgt barans, dag man fich wohl einmal wegen irgend einer berühmten dramatifchen Reuigkeit entschließt, fich einen folchen 3mang anguthun, daß aber ein so lange banernbes und unfre Gewohnheiten so sibrendes Wergnügen nicht wiederholt wied."

— "Ja, wie das nun machen?" fragte ein Mademie-Mitglieb, das diese Erbrterung sehr interefferte. "Man hat das Publikum an Borftellungen von 10 bis 12 Aften gewöhnt, es wurde sich fur verturzt halten, wenn man ihm nur 6 für sein Geld gabe!"

— "Bersucht's mit einem guten Stade, gut gespielt und in einem bequemen Schauspielhause. Last das Theater um 8 Uhr angehen, um solchen Personen, welchen die Dauer der Kammern oder der Borse erft nach 6 Uhr zu speisen erlaubt, Zeit zu vergönnen. Gebt alle Plate, das Parterre und das Paradies ausgenommen, für denselben Preis, damit sie, ohne das die Sinnahme darunter leide, für die Sintünste eines Jeden zugänglich seienz last das Schauspiel um 11 enden, damit die Leute nach der Welt Lust besommen, es wieder zu besuchen, und den Schauspielern es möglich wird, am nächsten Tage es wieder zu spielen; kurz, schasst ein Theater, das mit unsserer Lebensweise übereinstimmt, und ihr sollt sehen, ob es besucht werden wird."

Die Ankunft ber Frau und Franlein von Norvel unterbrach biefes Gefprach, ober erlaubte herrn Prevannes wenigftens nicht langer, ihm zuzubbren-Balb darauf führte die Frau vom house Frau von Norvel zu dem ihr vorbehaltenen Plate auf einem Sopha, wandte fich bann gu Amauro, und veraulafte ihn aufs. Anmutbiaffe, feine Borlefung zu beginnen.

Während der Dichter sein Manuscript entrollte, indem er auf Fraulein von Norvel einen furchtsamen Blick
warf, der um mehr als Nachsicht flebte, ertheilte Frauvon Ramesan ihrer Dienerschaft den Befehl, die Borlesung nicht zu unterbrechen, und die zwei dis drei wichtigen Manner, die gewähnlich durch ernste Geschäfte am
frühern Erscheinen behindert wurden, oder die wenigstens
so scheinen wollten, als könnten sie erft nach allen Andern kommen, leise durch eine Nebenthur bereinzuführen.

So viele Sorafamfeit verrieth eine Art moblmollenber-Theilnabme, die bem Dichter von guter Borbedeutung ichien. Er batte einmal einen alten Theaterliebbaber fagen boren, daß es tein langweiliges Stud gebe, wenn es nur gut vorgelefen werbe, und biefes Baibwort tam ihm wieber als eine Buverficht gegen jeben Ungludsfall ins Gedachinis. Auch war ja Laurence dal sie hatte die Augen auf ihn gerichtet, wie alle Uebrigen 3 Die Berbaltniffe berechtigten fie, nur ihn ben gangen Abend aber angufeben, fich nur mit ibm gu beichafttaen ! Belch ein berauschendes Glud! Wie vermehrt mard es noch durch die Lobeserbebungen, die man feinem erften Afte wollte. Bor einem Befen, das man liebt, mit Beifall überhäuft zu werben, durch fein Talent die Beachtung ber Bermandten gu erwerben, von benen es abbangte durch einen gunftigen Erfolg sich fo gleichfam in seinen

Anfprüchen begründet zu wiffen, das Streben nach deffen Liebe auf biefe Art berechtigt zu feben — o! das ift um ben Ropf zu verdreben.

Während der erften drei Afte seines Studs berauschte sich Amaury in dieser himmlischen Freude. Denn ungeachtet einiger Bemerkungen einer wohlwollenden Kritif hatten sowohl die Neuheit der Gattung, welche die Gewohnheitsmenschen sehr in Verlegenheit sehte, als das Interesse des Stoffs, das Natürliche und Anziehende des Dialogs, und das über alle Beschreibungen verbreitete Dichterseuer die Versammlung hingerissen, und in der Ungeduld, zu erfahren, was aus so vielen anziehenden Versonen noch werde, ließ man Amaury gar nicht dazu kommen, eine Pause zwischen dem dritten und vierten Afte zu machen. Er mußte sorifahren, um nur den Erregungen Genüge zu leisten, welche sein Werk hervorgesbracht datte.

Der Enthusiasmus war aufs Sochste gestiegen. In dem Wahnsinne des Glud's vergaß er die kede Seene, die er dem Rathe seiner Freunde gemäß noch hinzugesseht hatte, und erst im Augenblide, als er die ersten Berse derselben vortrug, erschien sie ihm in ihrer ganzen Nacktheit. Durch eine unwilltübrliche Bewegung hob er die Augen zu Laurence. Die Unschuld, die auf dieser reinen Stirne thronte, dieser zugleich so zärtliche und boch so keusche Blid, dieses reizende Ganze eines schhann, eleganten und geistreichen Nachtheus, das die Gen

mobnbeit, fich flets in auter Gefellschaft zu befinden und mit den alten Kreundinnen ibrer Mutter zu Schwaben, vertrauensvoll macht, und die fich baber nicht scheut, ihre Empfindungen ju zeigen, überzeugt, daß fie nur edle Gefühle baben fann; furg, ber gebietende Anblick eines weiblichen Befens, beffen Unichuld -man verebrt, perschuchterte Amaury. Gine plobliche Rothe überzog fein eignes Geficht, wenn er an die Rothe bachte, welche Laurence's ichone Stirn bebeden murbe, wenn fie jene unanftanbige Scene mit anberen mufte. Er fublte, wie jene fogenannten mabren Borte, jene Phrafen à la Shakespeare ibm auf der Lippe erfterben murben, die awar dem Geschmade jenes Zeitalters febr angemeffen waren, aber bas Bartgefühl des unfern nothwendig emporen muffen. Amaury unterbrach fich alfo ploblich.... Wergebens fuchte er nach einem Mittel, über bie Stellen, por benen er fich farchtete, hinmeg ju fchlapfen, ober fie au milbern, ber Bang bes Stud's Bellte fich bem entaegen. Vergebens ermabnte er fich felbft jum Muthe, inbem er fich mehrere abnliche, im Theater febr betlatichte Auftritte ins Gebachtnig juradrief; er fühlte, dag er Diefe Berlegenheit, ober beffer gefagt, biefe Achtung, welche ibn gurudbielt, nie werbe beffegen konnen, und indem er bas Lacherliche, bas fich flets über einen Mann verbreitet, der mitten in feiner Borlefung unwohl mirb, dem Unrechte vorzog, die Züchtigkeit und ben guten Geschmad ber Damen, unter benen fich auch Laurence

befand, gu beleibigen, entfchuldigte en fich, daß er außer

Stande fei, fortgufahren.

In ber That zeigte auch die Blaffe, welche feiner funern Unruhe folgte, binreichend, daß er leibend fet. Bebt malte fich ber Ausbrud ber lebhafteften Theilnabme, bes fußeften Mitleids in Laurence's Augen. Dan bringt in ibn, fortjufahren. - "D, befiehen Gie nicht darauf!" ruft fie mit einem Tone, der Amaury vor Freude erbeben laft; "feben Sie doch, wie leidend er ansfieht!" - "Run benn," entgegnete Frau von Ferville, ,,fo mag er Ferbinand lefen laffen, diefer tennt bas Stud und wird es gewiß eben fo gut vortragen, wie ber Berfaffer felbft. - Bei biefen Borten, bie ibn mit Schauder durchdringen, wirft fich Amaury über fein Manuscript, wie eine ftrafbare Frau über den Brief, der fie ins Berberben fturjen muß, und, indem er vorgiebt, an die Luft zu muffen, enteilt er fo fchnell wie mbglich ben Bemühungen, die man an ihn verschwenden will.

Raum ist er jedoch daheim, wohin Ferdinand ihm nachgeeilt ist, so wirft er sein Manuscript ins Feuer. —
"Bas thust Du?" ruft dieser aus, und eilt, die Arbeit seines Freundes den Flammen zu entreißen. — "Ich gebe ihm das, was es verdient!" antwortete Amaury, und widersette sich der hülfreichen Handlung. — "Aber denke doch an den Beifall, den Du eben davon trugst!
Das Bert ist vortrefflich!" — "Rein, sage ich Dir!"

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

versette Amaury, indem er das lebte Blatt seines Manuscripts verlbichen flebt; "ein Studt, das man einem Madchen, das man liebt, nicht vorlesen Tann, ift nicht werth, vor dem Publito zu erscheinen."

Bir boren fo eben, daß Fraulein von Norvel herrn

Prévannes für dieses große Opfer belohnt bat.

Madame Sophie Gap.

## Sainte = Welagie. (Politifches Bermahrungshaus.)

Ich begreife Bicette und feine engen, ungesunden und duftern Zellen, wo der Mensch feine lette Energie sam=' melt und die langen Qualen in sich saugt, die ihn zu einem gewaltsamen Tode vorbereiten;

Ich begreife die boben, alten und fich in die Bolten verlierenden Thurme, mit ihren fchwarzen, von Namen

und Inschriften wimmelnben Mauern;

Ich begreife die feuchten unterirdischen Rammern ber Conciergerie, diese Reller, von benen das Baffer berabtrauft, diese geheimen Gemacher, deren scheußliche Monotonie Richts unterbricht, wo man allein ift, ganz allein! mit allen Rraften seiner Seele die Betrachtung, die uns schirmt, oder die Ungerechtigkeit, die uns emphre, oder bas Gewiffen, bas uns freifpricht, berbeise rufend.

In allen biefen Lagen giebt es noch ein Anhalten für einen fraftigen Charafter. Die Philosophie fann wirken, und es ift möglich, sich zu fagen: ich bin fiart!...

Aber in Sainte-Velagie Richts von alle bem. -

Sainte-Velagie ift Strafe burch Ermattung, Tortur burch Langeweile, Mord burch Abzehrung. - Es ift eine Art von Luftvumve, am Gehirne angebracht, Die Tropfen por Tropfen all beffen Rervenfaft auspumpt, es flumpf macht, ermattet, erichbyft. - Es ift nicht Aufregung und doch auch nicht Rube. — Es ift nicht Varis und boch auch nicht bie Ginsamkeit. - Es ift ein Gemifch von allen Dingen: ein wenig Luft, faft fein Raum, Rreunde felten, Ueberläftige in Menge. Es ift ein Befangniff, bas gur großen Belt gebort, eine große Belt, Die nicht fur ein Gefängniß fich paßt. Es bat einen menschenfreundlichen Aufseher mit artigem Benehmen; es giebt Bachter, Die ben Logenschliegerinnen gleicheit. Es ift nicht bart und boch traurig; es ift eine Art von civilifirter Volizei, etwas immermabrend Berfalfchtes .. Sainte-Velagie ift unerträglich.

Begreift ibr Sainte-Pelagie?

Bor der Juli-Revolution gab's auch Schriftfeller, bie gefangen fagen, aber es gab kein politisches Sainte-Belagie. Alles hat fich jeht gedndert, benn es fieht geschrieben, daß Richts dauerhaft ift, weber Throne noch Gefängnisse!... Es giebt nur immer Welfet, welche boffen, und Menfchen, welche leiben... und bies ohne Enda...

Das politische Sainte-Pelagie ift also jest nicht mehr jenes haus, wo die herren Joun und Jan ihre Rapuze abgelegt, und mit einem Monate Gefängnis die Meinungs-Rühnbeiten abgebüst hoben, die sie damals sanziehend zu machen verstanden!

Es ift nicht mehr jenes alte Rlofter, ein Gewebe Helner Bellen, wo Diebe mit langen Barten an der Stelle Der hubschen Nonnen, die von Liebe getraumt und ge-

betet hatten, fluchten und rauchten;

Es ift nicht mehr das Gebäude, no Beranger, Couchois-Lemaire, Lapelouze, Chatelain, Bert, Fontan, Magalon, Achilles Roche, Dubois, Barthelemy und mehrere Andere, die ich, ohne es zu wollen, vergeffe, für Arbeiten gebüßt haben, die mächtig an Genie oder flark an Gewissenhaftigkeit, Talent und fühner, fester Oppofition waren;

Damals hatten bie Politiker nur einen besondern Corribor. Seit dem Juli bedarf man eines gangen Saufes, benn die Menschlichkeit ift im Wormartsschreiten: fie lauft schon über; wir kommen rasch weiter!

Diefes Saus nennt fich ber politische Pabillon. Es bat feinen Sof, seine Gitter, sein Ginlagiburchen, sein Sprechzimmer, seinen Auffeber und seine Fagade.

Schreckliche Façadel benu bas gange Saus ift ibr

aufgeopfert worden; — Dank sel es der Façade, daß ihr bier Gemächer von 10 Fuß Sobe, und wieder welche von kaum 5 Fuß findet. Ihr habt Kerkerlöcher in dem dritten Stockwerke und öffentliche Plate im ersten. Dies erkläct sich leicht. Man baut gewöhnlich die Häuser sin Gefängnis aber wird nur zum Vergnügen des Architekten gebaut, der seine Gitter und Lichtlächer zum Besten der Kunst anordnet!... Sainte-Pelagie ist also gebaut worden, um von außen angeschn zu werden...

Borübergebende, babt daran genug! Tretet wicht

berein, ich bitte euch!

Her ift Nichts schon, das kann ich euch versichern. Db das haus gleich noch jung ift, ift es doch nicht mehr neu: so viel hat es gedient!... Iwei Monate nach dem Juli gaben ihm hubert und Thierry die Aguse des Patriotismus, und wer konnte seitdem diesenigen zählen, die ihre Stirn in dieses reinigende Wasser getaucht baben!

Cavaignac, Trelat, Raspail, Blanqui, Danton, Sambuc, Lennog, Philippon, Mane, Bascans, Thouret, Gerbais, Duchatelet, Delaunan, Galois, Rerfausie, Sarrut und so viele Andere mit großem Hergen, glubenden Abern; diese, die man in Gott weiß welche Berschmörung von Regen und Roth verwickeln wollte, jene vom Gerichtsbose, der sie bedrängt, ohne sie zu erschüttern, ergriffen und wieder ergriffen.

Ich führe nur wenige an, fehr wenige, wie ihr mir leicht glauben werbet, wenn ihr erfahrt, daß das große Register der Eingesperrten die Jahl 450 Berdachtiger entbalt, obnie die Berurtheilten ju jablen, und dies Alles seit der Acra des 9 August! Allerdings schreibt sich der erfte politische Prozes vom darauf folgenden September und die erste Gefangenschung vom Oftober ber.

Die Ordnung der Dinge bat, wie man fieht, Teine Beit verloren .

Best, wo ich biefes ichreibe, enthält Sainte-Pelagie 120 politische Gefangene, und boch war das haus nur auf hundert eingerichtet worden. Welche Unvoksichtig-Keit! daber muffen auch La Force und die Conciergerie ihre Flügel bifinen. Diebe und Betrüger finden dies glücklicherweise sehr anmuthig!

Bas die Bevollerung von Sainte-Pelagie betrifft, so ist dort ein Gemisch von allen Ideen, eine Aufhäufung von allen Meinungen, eine Art von politischem Pandamonium. Die Carricature sibst an die Quotibienne; der Courrier d'Europe sieht neben der Revolution; die Gazette schwankt zwischen der Tribune und dem Courrier Françass. Der Boltsfreund streift an den Schweizer; der Juli-Deforirte raucht neben dem Garde du Corps; die Chouans begegnen den alten Soldaten; alle Ragen, alle Farben, alle Alter, alle Sprachen!...

Es ift ein Babel! Es ift ein Feld von Freunden

und Feinden nach einer Rieberlage! Es ift ein Afpl nach bem Sturme für alle Corps, unter allen Geftalten! Es ift sonderbar anzuseben, wie etwas Ungereimtes! Es ift merkwärdig, wie eine Anomalie! Aber es ift auch scheuß-lich, wie ein Ungebeuer!

Und find benn menigftens Alle, bie bier leiben, verurtheilt?...

Wollte Gott! Denn bann murben wir blof bie Strenge ber Richter zu beklagen haben, wahrend wir jebt uns über die verhafte Ungerechtigkeit des Gesebes befchweren muffen!...

Wie viel Gefangene giebt es nicht, die hier gesenfit haben und nachber fur unschuldig erfannt worden find! Wie viele; bei denen die Untersuchung zeigt, daß bei ihnen gar kein Grund zum Verfahren obwaltete! Wie viele, die man funf und sechs Wochen einsperrt und sie dann wieder entläßt, ohne sie auch nur befragt zu baben!

Steigt in bem Pavillon links bis jum zweiten Stockwerke hinauf; geht bann in ben Corribor, in welchen
brei große Schlafraume sich bifnen: bort zeigen euch die Schilder mit Lilien beutlich genug an, daß ihr mitten
unter ben Karlisten seid. Haft alle diese hier sind
Schweizer!

Run benn! Es find neun Monate ber, feit fie feftgefett murben! Seht auch nur, wie alle biefe. Gefichter gelb, entfiellt, frant aussehen! Ihr werbet blog bas allgemeine Gefchrei bort biren: Bann fellt man uns vor Gericht? Aber die Tage verftreichen! Die Unter-

fuchung enbet nicht! . .

Run fast sie das heinweh! Run die Erinnerung an bestre Zeiten, dann die Sorgen, die Runzeln auf den noch jungen Stirnen, dann die Riedergeschlagenheit, der Efel, und endlich jene schwarzen Todesgedanken, die erst wie Tochter der Berzweistung sich naben, und dann, weil sie unter stechenden Schmerzen stets wiederkehren, uns wie ein Trost erscheinen und wie eine hoffnung zulächeln!

Einer bieser Schweizer, ber arme Zanoff, war im Monat Juli 1831 weit von Paris entfernt arretirt worden. Er mußte 100 Meilen zu Fuß mit Beinschellen zurücklegen. Oft borte er unterwegs hinter sich sagen: Das ist ein gefährlicher Räuber! Sein ganzer Körper ward bann talt vor Jorn! Endlich tam er an, zerschlagen, ermattet. Man warf ihn erft in der Conseiergerie auf Strob, dann in La Force... Nach 6 Monaten gelangte er jedoch dabin, mit seinen Kameraden in Sainte-Belagie untergebracht zu werden.

Banoff batte ein Weib, das er anbetete, und ein noch gang kleines Kind, von kaum 18 Monaten. So lange er frei gewesen war, hatte seine Arbeit ausgereicht, sie zu ernahren. Er hatte selbst einige Ersparnisse gemacht. Aber das Kind ward trank, bald auch die Mutter; und

er im Gefängniffe! — Alles ging barauf! Bas nun weiter?...

Unter ben in Sainte-Pelagie gefangen gehaltenen Karliften schien ein vormaliger Garbe du Corps, herr von Laplain, das Bertrauen aller Schweizer ju besiben. Man hatte ibn mit in dasselbe Complott verwickelt! Dies war ein Grund, weshalb er oft feine Borse mit denen theilte, deren Leidensgenosse er war.

Zanoff hatte von ihm einiges Gelb erhalten, er magte es aber nicht noch einmal, ihm das Elend zu schildern, in welchem sich seine Frau befand. Diese verheimlichte auch ihre furchtbare Lage. Sie hatte überall um Arbeit gebeten, aber überall war sie zurückgewiesen worden. "Die Zeiten sind so schlecht!" sagte sie; "man findet keine Arbeit, oder man verlangt, daß ich mich von meinem armen Kinde trennen soll — Es flürbe ja ohne mich!" Und sie weinte, und das Kind weinte auch. — Zanosf zerris sich die Brust-

Diefer Auftritt wiederholte fich mehr als einmal im Sprechaimmer ... Man bat Alles nachber erfabren.

Jeden Tag kam diese Frou, und der ungludliche Schweizer erwartete sie, um mit ihr das schwarze Gefängnisbrod und die Nahrung, deren er sich um seiner Familie willen beraubte, zu theilen. Aber diese Enthaltsamkeit machte ihn immer bleicher, und seine Frau, die es gewahr ward, wollte nun lieber selbst hungern... Er gerieth in Verzweislung!

Herrn von Laplain an, und fragt ihn, babe, daß der Tag seines Urtheils bald et mein Gott," antwortete dieser, "man hat einen Monat hinausgeschoben!" — "Ach! gar zu lange!... Das halte ich nicht a nach einem augenblicklichen Schweigen: würde denn, wenn Einer von uns flürbe dessen Beib und Kinder verlassen?" — wieder für ein Gedanke ist, Janoss! Sdiff Menschen von Gefühl nie ihre Freu Aber sind Sie etwa krank?" — "Sehr, lim, "Nun denn, so legen Sie sich zu Be

Alles biefes war nicht zu ertragen. 3

Janoff legte sich wirklich zu Bett...
ganze Nacht hindurch das Fieber. Am efrüh um 5 ther ließ er Herrn von Lapl war unruhig, und wiederholte seine Frag fürbe, würde meine Frau bann Brod ho boch, ja! Sein Sie nur ruhig." — ,,D, Ihnen," sagte er darauf mit festem uni Tone ...,ich bin ruhig!"

aus, und fagen Sie mir, mas Sie brauc

3mei Stunden fpater, als der Tag a feine Rameraden auf. Janoff geht an 1 dem feine Rleider lagen. Er fucht darin ein Barbiermeffer mit breiter Rlinge beradet fich die Reble ab... Seine Rame

hinzu... Er mar nackt und schwenkte noch das Messer. Der erste Schnitt batte nicht gewirkt, mit gedserer Kraft gab er sich einen zweiten, und wiederholte die Bewegung, um sich noch einen dritten beizubringen... Man dem nächtigt sich seiner, und ist, um ihn zu entwassnen, gendthigt, ihn auf die Erde zu werfen. Nun beißt er die, welche ihn zuräckhleiten: "Ich will aber sierben!" ruft

er ibnen au.

Unterbeffen firbmt bas Blut aus feinem brei Boll tief offnen Balfe ... Der Larmen verbreitet fich im Gefananiffe; wir eilen Alle berbei.... Banoff balgte fich auf bem Boben; aber feine Rrafte maren erichboft. Dan legt ibn wieder auf die graufchwarze Leinwand feiner Matrabe. Gin Angestellter aus ber Ditie bringt ben erften Berband an. Die Bunbe mar furchtbar, und doch folgte der Tob nicht unmittelbar barauf; er gab noch immer einen Schimmer von hoffnung ... Der ungludliche Gefangene erhielt von Allen Beichen ber Theilnahme und Erbftungen ... Er fchien rubiger gemorben ju fein, boch fpannte eine gewiffe bumpfe Aufregung feine Gefichtsmusfeln und babite feine Mugen .... Raum mar ber Berband ju Ende, als Banoff, ber ein wenig wieber ju Rraften getommen, feine unter ber Dede gehaltenen Arme fret machte und bie Banbage mit allen Beilmitteln abrig ... Man mußte ibn im Muge behalten und ihm eine 3mangemefte anlegen. Er fprach wenig, boch aber fagte er ju feinem beften Rreunde:

Freunde: "Ich tann bler im Gefängnisse nicht arbeiten, um meine Frau zu ernähren, noch auch immer mit Gelb erbetteln. Wäre ich todt, so wurde man Mitleid mit mir haben. Deshalb habe ich mich umgebracht...."

Das ift ein Mann aus dem Pbbel! Suchet mir in eurer entarteten, verpfuschten, vom Egoismus verfnocherten, babern Gesellschaft eine solche Moralitär und eine solche Aufopferung!

um die gewöhnliche Zeit flellte sich Zanoffe Frau ein. Man fagte ihr, ihr Mann sei trank... Sie wollte herein; sie warf sich dem trefflichen Dottor Bourgtoiste ju Fügen, der gleich ihr weinte und forteilen mußte, um nicht nachzugeben.

Der unglückliche Selbsimbrber lebte noch acht und vierzig Stunden. Dann hauchte er seinen letten Athem aus... Der Anblick des Sterbens ist sietes traurig; aber der Tob in einem Gefängnisse, und dieser Tod, welcher kalte Schauer!... Rarlissen und Republikaner traten andächtig zu diesem entselten Leichname. Alle gingen von ihm hinweg, von gleichem Schmerze beselt und — ich kann es nicht verhehlen — von gleichem Zorne durchdrungen.

Der Partheienhaß erlischt neben einem Leichname!... Das ist das Sigenthumliche großer Bedrängnisse der Matur, daß sie uns Alle in den gemeinsamen Abgrund unsers Sichts zurückfürzen! Aber das Gewissen ist kein Richts: denkt also, wie groß das

Staunen Aller war, als man auf Zanoffs Bruft eine goldne Lilie, ein Ueberbleibfel einer alten Fahne, von beträchtlichem Berthe fand, das Neser Mann nicht hatte verfaufen wollen, nicht einmal um seine Frau dadurch ju unterfiühen, für die er sich doch selbst den Tod gegesben batte....

Man kennt unfre Ansichten und man wird uns daber wohl Glauben beimessen, wenn wir bersichern, daß wir Alle, Alle, durch eine Treue, beren Reinheit und Beständigkeit uns um so tiefer durchdrangen, je weniger es uns deren Gegenstand zu verdienen schien, innig gerübrt waren. —

Janoff ift nicht bas einzige Opfer biefer vorläufigen Gefangensehungen, dieser Festhaltungen gewesen, welche noch por bem Urtbeile tobten.

Ein Mann, der zu derfelben Meinung, aber zu einer andern bürgerlichen Stellung gehörte, Herr Laurent von Saint-Julien, hat in dem feuchten und dunkeln hofe von Sainte-Pelagie eine Bruftkrankheit bekommen, die ihn nach fünf Tagen ins Grab brachte... Freilich erzeigte man ihm zwölf Stunden vor seinem Tode die Gnade, ihm zu erlauben, sich in ein Krankenhaus brinzen zu lassen.

Ihr seht, die vorläufige Ginsperrung ift nicht bloft ein Sammer, der anklopft, sie ift auch ein Dolch, der thotet.

Die meiften Kranken find auch Rarliften. Der Rar-

lift ist, natürliche Ausnahmen abgerechnet, so wenig für die Sinsamkeit und Entbehrungen geschaffen! Er ist ein solcher Neuling! Seine Entsagung ist ein'Schmerz, seine Rube ein Leiden. Gewisse Tage, wo er, sich gesmeinschaftlich exaltirt, ausgenommen, ist er schweigsam und traurig.

Aber geht eine Treppe tiefer... Seht da die dreisfarbige Fahne mit der Inschrift: Freibeit oder Tod... Ihr seid bei dem undemittelten Patrioten, bei dem arsmen Republikaner... Hier ist Alles anders, andre Grenszen, ein anderer Ton, eine entgegengesette Sprache.

Der Republikaner ist seit 16 Jahren im Besth, im Gefängnisse seinen Patriotismus wieder anzuspisischen. Dort sindet er alle Ueberlieferungen seiner Freunde. Lebhaft, brav, treu ergeben, ist sein Leben rein und leicht, denn Nichts laster darauf, weder Fehler, noch Abbängigkeit, noch Bermögen. Das Wort Vaterland, berauscht ihn, das der Freiheit entzückt ihn. Redet mit ihm von Politik: ihr sindet ihn offen, energisch, fühn, gerade durch. Er vertraut auf seine Krast. Von der Bergangenheit kennt er nur seine oder seiner Väter Siege. Von der Gegenwart spricht er wie von einem Traume, von der Zukunft wie von seiner Eroberung... Gestern ist sast nicht mehr, das Heute Nichts, morgen nur ist Alles...

Auch fingt er, macht feine Propaganda, improvifirt feine Conflitution, organisirt, regelt den Staat, lieft

fein Journal, fritifirt, raucht, verurtheilt, trinkt, fpricht los, febt feine Lifte fur bas Pantheon auf, entscheidet über Rrieg und Frieden, und behandelt Europa über bie Achsel. Er liebt seine Familie, aber er vermischt fie mit bem Baterlande. Gein Dafein ift abenteuerlich, schwanfend, überall glangend, ein Dafein des Bivouats ober ber Bigeuner, aber fiets fertig und bereit fur die Rugeln, wenn's die Freiheit gebeut. Sein Arm ift ftart, fein Der unbestechlich und feine Sand hart, wie feine

Grundfape.

Rar Andere ift er gang Singebung; auch faet ec Diese Bingebung um fich ber aus. Giner ergablt euch, bag er nie feine Mutter wiffen lieg, wo er mar; fic batte ibm vielleicht belfen tonnen, aber fie murbe vo: Rummer geftorben fein; ihr Gobn will lieber wenige effen, faum trinfen, aber viel boffen ... Gin Andrer faat euch, daß er das neunte Rind einer armen Bittme ma: bie farb und fie Alle noch gang jung und von Allem entblott binterlieg. Gein Ontel, ber Bagner, ber bereits brei Rinber batte, nabm noch bie neun feiner Schwefter bagu an, und hatte nun bereit gmblf ... Rur Menfchen, die Richts haben, faffen fo gang ben Begriff einer Familie. - Gin Dritter, noch febr jung, fiel mie auf, und ich ließ mir feine Geschichte ergablen. ,,330 mar jum erften Male nach Paris gefommen," fagte cr; nes war eben im Juli — man schlug sich gerabe. Es war fur die Freiheit, und mein Bater, der noch ju bent

Mannern der frühern Revolution gehörte, hatte mir gesagt, daß, als es damals den 10. August gegeben habe, cr auch mit dabei gewesen sei. Ich dachte nun, Du mußt es auch so machen wie Dein Bater und Dich schlagen, und so oft alsa der Aufruhr wieder kam, ging ich auch wieder dazu, weil wir nach nicht zufrieden sind; da haben sie mich denn gepackt."—,,Aber," entgegnete ich ihm, "ein Aufruhr ist keine Revolution."—,,Sizum Henker!" antwortete er; "ich war im Juli gleich zum Ansange mit dabet, und das sing ziemlich eben so an."—,,Glaubst Du denn noch an eine andere Revolution?"—,,Sm, hm!..."

Unter diesen aber war einer der Besten, einer der Bravsten, ein Buchdruckerel-Arbeiter, Namens Lebon. Er besaß die edelste Herzensrechtlichkeit, den würdigsten, jartfühlendsten und fiolzesten Charakter. Jedermann liebte ihn. Man hatte ihm die Freilassung angeboten, wenn er nur versprechen wollte, dei keinem Zusammenlaufe mehr zu sein. "Benn ich beraus din," antwortete er, "so verlange ich nur Arbeit; din ich drinn, nur Gerechtigkeit."

Lebon hatte eine junge, schone, niedliche Frau, beren Juge burch Gute noch eine befandere Milbe befamen. Seit acht Tagen war sie nicht ba gewesen; er schien gang vernichtet. Dann erfuhr er, bag er innerhalb 60 Stunden ein Kind verloren und seine Frau ihm ein neues geschenkt habe. Um Tage barauf war die eben

Entbundene schon im Sprechzimmer; fie war zu Fuß bet kaltem Wetter gekommen, um felbst den Neugebornen zu bringen. Man hatte sie für die Amme gehalten. Hundert vornehme Damchen wären davon gestorben. Die Frau des Nichtshabenden ist ftarter. Mutter und Kind befinden sich vollkommen wohl.

Sch fprach von Frauen. Sie muffen fiets einen grogen Raum ba einnehmen, wo von einem Opfer, einem Schmerze, einem Unglude die Rebe ift, wo es gilt, einen schwankenden Muth aufrecht zu halten, ein verzagendes berg zu ftarten, eine verschmachtende Seele zu erwarmen.

Bon allen Altern, Stånden und Costumen kommen beren nach Sainte-Pelagie: Mutter, Beiber, Töchter, Schwestern, Freundinnen!... elegant, einfach, vernachlässigt, artig, gut, häßlich, heiter, traurig... geschwind geben sie vorüber, kaum sich umsehend, Karlistinnen ober Revublikanerinnen, Armselige ober Aristokraten...

Denn auch in Sainte-Pelagie giebt's einen der Aristokratie porbehaltenen Pavillon. Diese Aristokraten sind politische Berurtheilte, das heißt, größtentheils Schriftskeller und Journalisten, herr Bascans oder herr Genoude, herr Thouret oder herr Leduc, herr Lapelouze oder herr von Brian. Der aristokratische Pavillon hat auch seine besondern Sitten und Gebräuche: es ist da noch etwas Etikette zu Hause, die Zeit verstreicht langsamer, das Leben ist weniger geräuschvoll und die Treppe reinlicher.

Doch macht man bort Musit, man nimmt feine Freunde an, man kommt jusammen, man fchwatt, man lacht fogar manchmal....

Wie follte es benn auch anders fein? Grandville und Forest tommen oft dahin, und bort findet sich ja auch biefer Juvenal Philippon, der die Carritatur erfand...

Bon dem Tage an, wo Philippon wiederkam, fingen wir wieder an zu lachen. Philippon und Thouret, die unabsehdaren Gefangenen, besihen eine noch viel unabsehdarere Frahlichkeit. — Philippon und Thouret hatten Sinen Haushalt... der Thouret's sehr legitim: der Philippon's... ich will's euch erzählen, wenn ihr wollt.

Alle Tage flieg zu ihm eine junge, branette, sehr lebhafte, aber treffliche Frau herauf, mit einem fleinen Madchen von 5 Jahren. Ich glaubte erft, es sei sein Weib, das Kind seine Tochter. Es war dem nicht so. Obilippon erklärte mir Alles.

Als er in Lyon war, lernte er Agathen tennen, die damals von 16 Jahren und anziehend war, wie alle Madhen des Sudens, und gleich diesen von so offnem, auten Herzen und so lebendigem Geifte.

3ch weiß nicht, wie viele alte und junge Abenteurer ihrer Unschuld brobten. Philippon wollte fie aus herzensgute retten; er gewann ihr Bertrauen, er liebte fie, er blieb selbst lange in ben gemeffensten Schranken.. Aber er war 20 Jahr... fie kaum 16... Ueberdies hatte

sie ihre Mutter verloren, und ihr Bater, ber an der Loire entlassen worden, hatte sie schon groß, schon hubsch, ach! schon so hubsch wiedergefunden, das eine andre als die väterliche Liebe sich eines von Wunden geschwächten Ropfes, eines kranken, irren, fast wahnsunigen Ropfes bemächtigt hatte. In ihrem Sause fand also Agathe keinen Schut. Sie bat Philippon, sie vor alle dem zu retten, was sie umgab... Philippon rettete sie, rettete sie sehr wielleicht zu sehr; denn die Nothwendigkeit, an ein kunstler sich zu schaffen, nöthigte den jungen Mann, zu reisen. Agathe war ihm immer noch theuer... aber Reisen bringen so vielt Zerstreunngen mit sich!...

Agathe ihrerseits tröftete sich, nachdem sie viel geweint hatte; Berführungen umgaben sie; vorzüglich ging ihr seit langer Zeit ein junger Mann nach, ein junger, recht angenehmer, reicher und sehr verliebter Mann!... Die Zeit verstrich... drei Jahre waren vorüber.... Er verdoppelt seine Beständigkeit, seine hulbigungen; er bietet seine hand an; es gelingt ihm zu zeitig, er wird gludlich, er wird Vater...

Run fommt Philippon nach Lyon jurud, und zwei Tage nach seiner Ankunft stürzt sich auf vollem bffent-lichen Markte eine Frau zu seinen Fagen; sie bittet ihn um Bergebung; sie weint, sie klagt sich an, sie klagt ibn an. Der Auftitt machte großen Larmen, aber die Stel-

lung mar eine andere geworben, die Pflichten auch. Philippon reifie nach Paris jurud; Agathe erwartete, ben Tag ihrer Bermahlung mit dem Bater ihres Kindes.

Die Familie dieses jungen Mannes aber wollte durch eine reiche heirath ein schon beträchtliches Vermdgen noch vermehren. Die habgier ift wassersichtig. Wan vernachlässigt ansangs Agathen, dann verläßt man sie ganzlich; ihr Vater wird volltommen narrisch, ihre kleine Lochter wird trank.

Jest erfahrt fie, bag man eine andere Berbindung

eingeleitet bat, daß fie betrogen ift.

Mehrere Tage lang schluckt sie ihren Schmerz in sich. Ihre Aleine wird wieder etwas bester. Sines Abends geht sie an das Haus des Mannes, der sie verläßt; sie wartet dis Mitterpacht an der Hausthure; da kommt er, ohne sie zu bemerken; sie geht ihm nach dis in den vierten Stock, wo sein Zimmer ist; einzutreien wagt sie nicht, sie fühlt sich zu schwach. Aber der junge Mann war darin mit seinem Cousin, und Beide — lachten über sie!...

Da bifnet sie plbblich die Immerthar. "Ich komme, um Ihnen Ihre Tochter zu empfehlen," sagt sie. "Bas meinen Bater betrifft, so bedarf er weber meiner noch Ihrer; er ist gestern gestorben, und ich, die Sie verries, then, werde die Schande nicht ertragen, die meiner wartet."

Run eilt fie ans Fenfter und ftarst fich hinunter.

Das Fenfter ging auf ein hintergafichen, bas eigentlich ein Arm ber Saone war, und über biefen kleinen Kanal lagen einige Bretter.

Man glaubte fie todt ju finden — ein Bunder, ein unerhörter Jufall ließ sie auf eines diefer Bretter fallen, bas den Sturz minderte.... Doch tann man leicht densten, in welchem Jufiande man sie aufbob.

Run, biefes Ereignis, das auf den jungen Mann einen heftigen Eindruck ju machen schien, brachte ibn doch nicht zu bessern Gefühlen zuruck. Er glaubte Alles mit ein wenig Gold abmachen zu konnen... aber er wollte seiner Tochter keinen Ramen geben, und Agathe wies Alles zuruck.

Philippon borte in Paris biese tragische Geschichte. Gines Tages sieht er die arme Agathe mit ihrer Tochter bei sich eintreten, und erfahrt balb, daß sie von Allem entblott ift. Er schaubert, wenn er bedenkt, wohin sie ihre Verzweifsung bringen kann.

Er sucht sie auf und fagt zu ihr: "Ich bin es, der Dich zuerft auf diesen unseligen Weg gebracht bat, ich muß Dir also auch zu Sulfe kommen. Du baft ein Rind, bessen Bater sich unwürdig benommen hat; ich nehme das Rind an, ich will für das Rind arbeiten. Was Dich betrifft, so werde ich mich, wenn Du mein Loos theilen wills, gludlich schäpen, Dich das Unrecht vergessen zu lassen, das ich Deiner Jugend angethan baben kann."

Bon biefem Augenblide an nennt Agathens fleine Tochter Philippon ihren Bater, und Agathe ift durch eine Liebe an ihn gefettet, die nie erloschen war und welche jest Dantbarkeit nur noch inniger macht. —

In bem andern Pavillon fiellen fich bie beiben Partheien parallel gegen einander über, beobachten ihre Entfernung und schaudern bei bem blogen Gedanken einer mbglichen Bereinigung zwischen ihren Ansichten.

In diesem find die Strupel minder groß, die Linien mehr fich nähernd: man vermischt fich nicht, aber man

affektirt auch nicht die Absonderung.

Daraus entfleht manches gang bigarre Bufammentreffen.

So war ich eines Tags zu dem Doktor Gervais berabgegangen, und herr von Laplain, dessen ich schon erwähnte, besuchte ihn, wobet er zu mir sagte: "Mein herr, da Sie der Herausgeber der Tribune sind, so könnten Sie mir wohl gefälligst sagen, wer der unglückslige Werfasser des Aufsahes ist, wegen dessen ich arreitrt worsden din?" Er zeigte mir dabei die Nummer des Iren Juli 1831, mit den Anfangsbuchstaden A. M. unterzeichnet. "Ach, mein herr!" antwortete ich; "der Strasbare sieht vor Ihren Augen." — "Oh!" — "Ja! aber was meinen Febler etwas wieder gut machen muß, ist dies, daß ich in Folge der zehn Zeilen, die am Schlusse dieses nämlichen Aufsahes stehen, zu 6 Monat Gesängnist und 3000 Frants Strase verurtheilt worden din." — "Wie? Sie, mein herr!" — "Ja, mein herr!" — "Um dessel-

ben Auffahes willen, weshalb wir in der Vendee arretirt worden sind?"— "Am desselben willen."— "Sie haben 6 Monate zu siken?"— "Sechs volle Monate."— "And ich bin gerade auch beut 6 Monate vorläusig sessenommen."— "Bahrhaftig?"— "Gestehen Sie, mein Herr, das Sie sehr Unrecht gehabt haben."— "Nachsem man's nimmt."— "Aber Sie müssen doch zugeben, das Ihre Gegenwart hier der Beweis ist, das es eine Borsehung giebt."— "Ganz und gar nicht; nur der Beweis, das es ein juste milieu giebt."

Diesen Beweis findet man übrigens allerwegen in Sainte-Pelagie. Aber eiwas noch Sonderbareres ift dies, daß die Karlisten manchmal selbst Beranger ihren Trost und die Unterhaltung in ihrer Sinsamkeit abborgen. Siner von ihnen sung eines Tages mit einer kleinen

Vaftammelung die schönen Berfe:

Dem Bogel gleich, ber fret auf feinen Zweigen, Selbst in bem Rerter mein Gesang nicht schweigt! Denn Frankreich, bem bie Größe nicht mehr eigen, Sat untere Joch ber Bbsen fich gebeugt.

Ein Anderer, der ein ironisches Lied besselben Olchters, das auch in Sainte-Pelagie gedichtet worden, für Ernst nahm, trällerte oft:

Nicht mehr eitles Loben Für die Gottheit, die Nur den Zwang der Windeln Dieser Welt verlieb.

Solche Freiheit nie!
Schande über fle!
Was vom Bürgerbaume
Ift euch noch bescheert?
Ein Despotensteden,
Scepter ohne Werth!...
Solche Freiheit nie!
Schande über fle!

Auch die Republikaner, Richtshabende ober Bobthabende, fingen aus Beranger. Oft wiederholen fie jene Berfe, die für dieses Dafein voll Berleugnung, Gleich= gultigkeit oder Berachtung alles Gegenwärtigen, das fie fich geschaffen haben, gemacht zu sein scheinen:

Die ersten Schritte unsers Heils In dieser Welt Wo Irrtham Alles gefesseth dalt, Die ersten Schritte unsers Heils Sind frei von der Last des Vorurtheils.

Glaubt unserm heitern, frohen Blid, Ihr Priefter hier, Ihr Diener, Burger und Cavaller, Glaubt unserm heitern, frohen Blid, Die Freiheit nur allein ift Glud!

Das find aber bloß Zerstreuungen Heiner Rreife , und Trallereien ohne Bebeutung.

Es giebt einen andern, für uns ernftern Gefang.

Benn die Nacht berabgefunken ift, wenn die Stunde naht, wo flarke Thuren die Gefangenen trennen, wo dide Riegel die Mittheilungen verhindern, wo schon die Diebe, deren Zellen auf unsern hof gehen, durch die Sisengitter hindurch ihre bleichen, abgespannten, unbeweglichen Gesichter bei dem dustern Schimmer der Laterne zeigen, dann tritt für alle Republikaner ein feier-licher religibser Augenblick ein.

Das Abendgebet! ...

Diefer Gebrauch ift einige Zeit nach ber Julirevolution eingeführt worben. Die Ueberlieferung erhalt ibn kraftig und verehrt.

um diese Stunde nehmen die Armen ehrfurchtsvoll die dreifardige Fahne ab, bringen sie in den hof und fiellen sich im Kreise um sie. Alle Republikaner kommen herab; durch die Religion der Gleichheit vereint, alle freudig herbeieilend, um ihr zu huldigen, alle wie's der Zufall giebt gereiht, sich mit der Erinnerung an and dere Zeiten ermuthigend und die begeisternden Gedichte unserer republikanischen Schager im Chor wiederholend.

Siner ber Mitfeternden stimmt ben Abschiedsgesang an, und bald erheben sich einmuthig alle Stimmen, um den Refrain nachzusingen. Man geht dann zu andern Freiheitshymnen über. Wie ebel, wie erhaben, wie groß erscheinen sie dann! Der Patriotismus erwärmt sich, das herz belebt und begeistert sich, die Seele erhebt sich... Nichts fibrt diesen Enthussamus!

Alle diesen ftarken und mannlichen Stimmen, dieses Schweigen, dieser Ort, diese gepriesene, erhobene Freisteit, dieses Dabeisein der drei Farben, alle diese Manser, deren innrer Glaube überströmt, deren Ueberzeugung das Wort betont, und die Gelübbe so fest und so durchsbebend macht, alles dieses bildet eine rührende Feierlichsteit, eine Art Fest, wo die hoffnung den Altar errichtet, einen Kultus, zu dem Jeder sein Ich als Opfer bringt!

Das ift schon! bas ift groß!

Dann tommt die Parifienne, von ber man einige Berfe wegläßt.

Wenn man zu dem Verse kommt: Tambour von unserer Bruder Leiche, entblost Alles das haupt. Der Takt wird langsamer, der Schmerz, ein wahrer und tiefer Schmerz, macht die Stimme sanster und trauriger — denn von wie Vielen, die hier singen, sind nicht die Brüder im Juli gestorben! Wie Vieler Pulsschlag brängt, wie Vieler Stimme bricht, wenn sie sich an die drei großen Tage erinnern, und an diese zahlreichen hinterlassen, und an diese erlöstete Sonne, und an diese so plohlich mit Kußen gestretenen hoffnungen!

Dann die Marfeillaife und die lette Strophe:

Der Baterlandesliebe Feier

Bewaffne unfern Racherarm:

Freibeit! o Freibeit fo thener!

Alles biefes wird aus tieffter Seele felerlich gefungen,

und Jebermann fnicet!

In die homme beendet, so geht der Fahnenträger im Rreise herum, Jeder füßt die drei Farben; dann fieht man auf, die Fahne wird mit derselben Feierlichkeit zu-räckgebracht, und nicht lange darauf hort man unten in jedem Pavillon eine fiarke Stimme überlaut rufen: "Es wird geschlossen!!" die Thüren rollen in theren Angeln und Jeder geht heim.

Armand Marraft.

## Der Journalisten = Lehrling. "

In Revolutionszeiten, wo die Zeitschriften so vielen Ginfluß auf die Gemuther haben, halt' ich's für nühlich, dem Publikum ganz einfach zu erzählen, wie ich aus Zufall Schriftsteller, und Journalisten = Lehrling aus Noshwendigkeit ward. Da die Begebenheiten meines Lebens-nichts Romantisches an sich haben, so brauche ich meinen Lesern gar nicht erft zu sagen, daß mein Bericht bloß die reinste Wahrheit enthalten wird.

Man nennt mich Alfred von R\*\*\*, und ich verbante mein Dasein einer Gerichtsperson in der Stadt B\*\*\*, die mir nach ihrem Tode einiges Bermögen hinterließ. Mündig geworden und von dem monotonen Leben in meiner kleinen Stadt gelangweilt, entschloß ich mich, ungeachtet der Borstellungen meiner Mutter und aller meiner Berwandten, nach Paris zu ziehen. Durch die Lobeserhebungen meiner Freunde und bie in

meiner Schulanstalt erhaltenen Preise noch dazu überzeugt, daß ich einst ein berühmter Mann werden musse, und mir bloß ein großer Schauplat sehle, um mich bestannt zu machen, brachte ich meine Angelegenbeiten in Ordnung, oder vielmehr durch das Verlangen, das ich fühlte, eine große Rolle in der Welt zu spielen, in Unevenung. Ich verkaufte meine Bestsungen, und nachsem ich die Zukunft meiner Mutter nach ihren Wünssem gesichert hatte, machte ich mich auf den Weg in die hauptstadt. Ich bielt mich für sehr reich, und war es auch in der That; reich nämlich durch mein Versmögen, aber noch mehr durch erworbene Kenntnisse und einen Vorrath von Sigenliebe, der allein schon all mein anderes Sigenthum übertras.

Ich brauche nicht erst zu sagen, daß ich mich, als ich in Paris angekommen war, auf einen Fuß einrichtete, der meinem Vermögen und der großen Meinung, die ich von mir selbst hatte, angemessen war Indem ich mir eine schöne Bohnung einrichtete und mich in einem eleganten Cabriolet fahren ließ, das ich für meine zustünstige Bichtigkeit als unentbehrlich ansah, dachte ich nicht im Geringsten an das, was noch kommen konne, sondern hielt mich für gesichert, in meinen Talenten die Mittel zu sinden, diese Lebensart fortzusehen, ia selbst noch zu erhöhen. She ich jedoch daran ging, diese Talente wirken zu lassen, wollte ich erst den neuen Schauplat können lernen, auf welchem ich mich zeigen sollte,

und besuchte daber wie billig, alle diffentliche Orte, wo die Glücklichen des Tages sich treffen mussen.

Rach- den Ideen, die ich mir von Paris gemacht batte, begegnete mir bas, mas allen neuen Ankommlin= gen aus der Proving begegnet: Richts schien meiner Bewunderung murbig . . . die Opern-Tangerinnen ausgenommen. Da man febr zufrieden damit ift, feine Rrafte, ebe man daran benkt, in die vorgesette Laufbahn wirklich einzutreten, erft in einer niederern Region als die jenige, ju welcher man ju gelangen hofft, ju versuchen, fo machte auch ich bie Befanntschaft einiger jungen Leute, die febr viel bagu beitrugen, mich von gewiffen Borurtheilen aus ber Proving zu befreien, welche ber Entwidelung meiner trefflichen Fabigfeiten ungemein Unter der Leitung meiner neuen Freunde lernte ich meine Zeit mit jener epifuraifchen Genauigfeit anwenden, nach der man glauben follte, daß unfer ganges Leben blog aus einigen Jahren bestebe. Ohne felbft zu miffen wie, in eine mehr liebensmurbige als firenge Gefellichaft eingeführt, welche mit bem Reize ber Runfte alle Antichmlichkeiten bes Beiftes verband, machte ich mir burch meine Beiterfeit und einige wipige Entgegnungen einen Ramen darin. Auf diese Art brang ich in bas Beiligthum mehrerer Theater. 3ch hatte Stimme in bem tomifchen Sanbebrin; alle Dichter waren meine Freunde, und oft fanden fie an meiner Tafel nach dem Champagner Gedanten in mir, die werth maren, ber

Nachwelt Aberliefert zu werben. Meinen beitern Scherzen, meinen Improvisationen, meinem ungeheuren Gesdichtniffe sagten sie voraus, daß diese mich dazu bestimmten, ein Mann des Jahrhunderts zu werden; sie reizten meine Gleichgultigkeit, klagten über meine Trägheit, schworen bei allen Gottheiten unster Zeit, bei Moltere und Shakespeare, daß ich meinen Zeitgenossen die herrelichten Genüsse und ber Nachwelt meinen Ruhm entziehe, wenn ich diesem Auftane, der in meinem Gehirn

gabre, feinen Musweg erbffne.

Alle meine Freunde meinten es fo aut mit mir. Sie fanden fo viel Bergnagen baran, bei mir ju fpeifen und mich zu ermuthigen, bie literarische Laufbahn angutreten, daß ich mich, um mich besto tiefer in die Dryflerien ber bramatischen Runft zu versenten, fur verpflichtet hielt, mit ber meiten Liebhaberin eines unferer großen Theater in ein inniges Freundschafts-Berbaltniß gu treten. 3ch werde bir, lieber Lefer, von ihren Reigen, ihrem Geiffe Richts fagen; alle biefe Damen find in den Augen eines Liebhabers feets von der größten Bollfommenbeit. Was mich aber am meiften bei diefer liebenswürdigen Person, als ich ihre schäpbare Bekannts Thaft machte, entilicite, mar ber Gebante, ben auch fie schon von meiner zufünftigen Berühmtheit hatte Kaum hatte ich in den Journalen und Revuen einige profaische und poetische Bruchftude erscheinen laffen, fo sprach man ichon bon meinen ju erwortenben großen Berten.

Wie hatte bem also auch bieses junge Madchen voer vielmehr diese junge Frau mich nicht schon beim ersten Anblicke bezaubern sollen? Durch sie erfuhr ich, daß ich ein großer Schriftsteller sei, daß meine Wisworte, meine stücktigen Epigramme, meine boshaften Calembours in den Coulissen cirkulirten. Sin Heiligenschein von Ruhm umgab mich, und ich wußte es nicht, und nicht einen von seinen Strahlen war ich gewahr geworden! Num aber konnte ich nicht mehr an dem ruhmvollen Loose zweiseln, das mir vorbehalten war. Mußte ich denn nicht, wo mir Alles von einer glänzenden Jutunft vorredete, die andere Jutunft in der Prodinz aufgeben, die sich darauf beschräntte, eine Stelle in der Werwaltungs-Behörde zu erhalten, um auf der Weltbühne mit dem ersten Schritte eines großen Mannes zu erscheinen?

So fagte ich benn also allen alten Freunden meines Baters, die mir nählich werden konnten, Ledewohl. Siner meiner jungen Landsleute, den seine Talente die zum Range eines Staatsrathes erhoben hatten und der mir die größte Theilnahme gezeigt, ward von mir auf die unböslichste Art hintangesett. Ich beschränkte mich auf den engen Kreis meiner liebenswürdigen Künstler, und nahm, um mich in den theatralischen Kenntnissen zu vervollkommnen, die Bestreitung der Haushaltungsfosen meiner Thalia des zweiten Ranges, der zärtlichen Bewundrerin der Werte, die ich noch schreiben sollte, über mich.

Da ich im Boraus gewiß war, ein berchnutet Mann zu werben, so trieb ich's mit dem Arbeiten nicht gar zu heftig; ich beguügte mich damit, einige Ideen aufs Papier zu werfen, die zu einem Lustspiele bestimmt waren, das, indem es mich mit Einem Schwunge auf den Gipfel des Pindus tragen, auch zugleich meiner Gelichten den höchsten Ruf erwerben sollte. Denn eingestehen muß ich, daß, wenn auch meine schdene Freundin ihre Rebenbuhlerin durch Jugend und Schönheit besiegte, sie ihr doch an Talent sehr weit nachkand. Diese Rebenbuhlerin brachte sie aber zur Verzweislung. Rury, die Musen und die Liebe beschäftigten damals mein Leben aufs Aumuthigste, und wenn dieses Leben auch nicht das geregeliste war, so war es doch reich an Genüssen.

Endlich hatte ich das unsterbliche Werk beendigt, das man mit so vieler Ungeduld von mir erwertete. Die Bruchstücke, die ich den Schauspielern davon am Schlusse köllicher Diners, die ich ihnen häusig gab, mittheilte, sebien sie in Entzücken. Die batte ihnen ein Vers noch so träftig oder komisch geschienen, und ihre Lobeserbebungen, die ich für wohlverdient halten mußte, ließen mich im Boraus den vollen Rausch eines nahe bevorstehenden glücklichen Erfolgs ahnen. Endlich fam der große Tag der Borlesung. Alle Schauspieler waren versammelt, um mir zuzuhören, und ich erschien vor ihnen mit der Zuversicht, welche die Gewisheit einer enthussafischen Aufnahme gewährt.

Deim Eintreten aberschaute ich ben- glanzenden Kreis, der mir zuhbren sollte; glanzend sage ich, denn es kam mir vor, als ob alle diese Damen vom Theater sich mir zu Shren mit den reizendsten Reglige's in Unzfoken geseht batten. Die Gesichter aller Personen, welche den komischen Arespag bildeten, hatten ein frehliches Ansehen. Man konnte sie mit ledern Gasten vergleichen, die, da sie das große Talent des Rochs ihres Amphitryon in Boraus kennen, nur den Augenblick erwarten, sich zu Tisch zu sehen, um das volle Vergnügen einer köftlichen Mahlzeit zu genießen.

Im Augenblicke, wo ich mich anschiedte, ben mir bestimmten Plat einzunehmen, sagte mir jeder Schauspieler etwas Artiges über mein bereits anerkanntes Talent; die Damen warfen mir freundliche Blicke zu, und meine Prinzessen nahm eine um so triumphirendere Miene an, je verächtlichere Blicke ihre Nebenbuhlerin auf sie warf. Um meine Borlesung minder ermüdend zu machen, drängten sich mehrere dieser Herren und Damen um mich. Siner stellte meinen Sessel so, das ich mir nicht im Lichte säse, der Andere legte mein Manusseript auf dem Lesepulte in Ordnung, während eine zurte Hand Zuckerstücken in dem Basser berum drehte, das meine teodnen Lippen erfrischen sollte; kurz, ich war nur von kleinen Gesälligkeiten, Artigkeiten und Beweisen zun Wohlwollen umgeben.

So fing ich meine Barlefung an, und jener fugen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Unrube, die so viele Reize für mich batte, folgte schnelles Schweigen. Mein erfter Aft fchien feinen großen Ginbruck zu machen, und an bem, mas meine Geliebte auf einiaes Buffuffern antwortete: Aber meine herren, ein erfter Att ift ja flets nur bie Erpofition: bemerkte ich, daß ich mich nicht geirrt batte. niebergeschlagen begann ich ben zweiten. Bei einigen ziemlich vikanten Bugen, welche Ginbruck machten, fafte ich wieder Muth: aber es mabrie nicht lange, fo ergriff Ralte die gange Versammlung, und in der Mitte einer großen Tirade, die ich für vortrefflich bielt, borte ich ein langes Gabnen, bas mir nur zu febr bewies, baf nicht Jebermann meiner Meinung fei. Doch nahm ich alle Rrofte jufammen, um bie Schonbeiten meines britten Alts ihnen recht begreiflich zu machen; aber ich mochte fchreien, gestifuliren und in meinem Gefchafte fcmipen, wie ich wollte: ein gewiffes bumpfes Berausch fibrte meine Borlefung, und bie Borte: D! wie lang das ift! wie albern! ich verfiebe fein Wort bavon! famen mir von allen Seiten ju Dbren. Und nun bie Rrauen, die fich mit Spafichen die Beit vertrieben! Gine fchnitt ihrer Collegin ein Gesicht, die andere jog ben fleinen bund ibret Rachbarin am Schwange, bamit er bellen folle; turg, von ber Artigfeit ber Damen und dem unartigen Berftreutsein ber herren gang außer Kassung gebracht, fab ich grade vor mich bin. erblicte ich ba? bas ironisch lächelnde Gesicht ber erften Schau=

Schaufpielerin in Charafterrollen, bas mir burch feinen bosbaften Blid ibren Triumpb und mein Unglad an-Bundigte. Aufgebracht gegen fie, gegen mich, gegen alle Belt, rief ich aus: "Es thut mir febr leib, meine Berren, bag Ihnen biefes Stud nicht gefällt, benn es ift gang und gar nach Terenge- "Dein Berr," antwortete mir barauf der erfte Schaufpieler, mit theatralifcher Gravitat; "wir finden viel Berdienfiliches in Ihrem Luftspiele und laffen Ihrem Talente Gerechtigkeit wieberfahren; aber bie Zeit bes Tereng ift vorüber. Das Dublitum amufirt fich jest nicht mehr an einem feinen Scherze, an einer funftlich burchgeführten Scene. Es will jest fraftige Situationen, mehr groteske als tomische Worte, mehr erotische als anmuthige Gemalbe, Burt, etwas gant Anderes als Abre Arbeit. Daber ratben wir Ihnen als unferm Freund, als einer ber kunftigen Stuben der Bubne, dem Zeitgeschmade nachzugeben und unfere modernen Deifter burch Benubung ber Befchichte, von den Rbnigen an bis auf die Scharfrichter, nachzuahmen." - Damit machte er mir eine tiefe Berbeuaung, und dies war bas Signal jum Ahmarich aller feiner Rameraden. Ich mar pon bem Staunen, bas mir bas Berlaffenwerben von allen meinen guten Freunden verurfacht batte, noch nicht gurudgefommen, und beariff nicht, bag ber Gaal leer und nur meine junge Thalia noch bei mir jurudgeblieben fet, die mir aber IV.

mehr die Miene einer aufgebrachten Frau als einer fanften Trbflerin zeigte.

Als wir nach hause zu ihr gekommen waren, Eng meine theilnehmende Freundin, flatt meine Traurigkeit zu verscheuchen, vielmehr Jank mit mir über Rleinigkeiten an. Ich glaubte zu bemerken, daß sie sich Miche gebe, meine üble Laune zu vermehren, und dies kimmte mich, sie ziemlich ungeftum zu verlassen.

In meiner Bohnung bachte ich reiflich über meine junge Pringeffin nach. Ihre Beranderung batte mich betroffen gemacht, und ich fürchtete mit Recht, ibre Lelbenichaft fur gute Rollen werbe mir einen großen Theil ibrer Liebe foften. Dies wollte ich am folgenden Bormittage, wo ich fie besuchte, ergrunden. Bie groß mar aber mein Staunen! Sie empfing mich mit allem Anfdein der aufrichtigften Freundschaft. Bir frabfigdten aufammen, und nach bem Frubftude fcheute fie fich nicht, mit mir von bem geftrigen Borfalle ju fprechen. Sie fagte mir, bag ihre Lage mabrend ber Borlefung burch bie triumphirende Diene ibrer Rebenbublerin bochft veinlich geworden fei. Gie verficherte mir, daß fie vor Berbruf gemeint babe. Run aber, nach allen biefen Begenftanben, bie meine Bunben nur von neuem Bfineten, richtete fie Fragen über meine Familie an mich. Sie fchilberte mir ben Schmerz, ben meine Mutter empfinden murbe, wenn fie bore, bag ich nicht auf ber Laufbahn vorgeschritten fei, die meine Bermandten

mir vorgezeichnet. "hoffen Sie nicht," fagte fie ju mir, "auf einem Bege Glud ju machen, von welchem bie Ratur Gie jurudjuftogen fcheint. Man muß, um ein Luftfpiel ju fchreiben, eine Renntniß ber Belt befigen, die Ihnen nicht gegeben ift. Auch bietet übrigens biefe Laufbahn gar feine Mussicht jum Glade bar. Und wenn Sie nun auch einmal nach vielen Anftrengungen babin gelangen follten, eine Art von Beifall ju erhalten, welche Bortheile wurde Ihnen das gemabren? Boju fann benn ein gunftiger Erfolg fubren, wie man beren fo viele fiebt? Zeigt fich in Ihrem Stude nicht ein fo auferordentliches Talent, daß Ihre Mitbewerber badurch in Schreden gerathen, fo werden diefe Ihnen gwar gang rubig vergennen, fich beffen fur ben Augenblick gu erfreuen; die Chausvieler aber werden Ihnen baburch, bag fie es nach einigen Borftellungen wieder liegen laffen, beweifen, daß es in ihren Augen feinen Berth bat. Bieht dagegen Ihr Stud die Menge an und verspricht Ihnen Ginfunfte, fo werben bie Journale alle Mittel gegen Ihren Triumph in Anwendung bringen und Ihr Beben burch die Dualen einer ungerechten und boshaften Rritit vergiften. Rein, mein Freund, febte fie bingu und ergriff mich bei ber Sand, Gie muffen von beute an einen Beg' verlaffen, ber Gie nur ju Schande und Elend führen fann, muffen in bas fo fuße, fo fchabbare burgerliche Leben jurudfehren. D! wie febr bedaure ich es, mit baju beigetragen ju haben, baf Gie aus ibm

herausgetreten find. Aber es ift nie zu spat, wieder vernunftig zu werben. Geben Sie also ein= für allemal
bas Theater und die Aftricen auf, versenken Sie sich
wieder in die ernsthaften Studien, denen Sie oblagen,
ebe Sie mich kennen lernten, und werden Sie eines Tages durch Ihre administrativen Talente und schähens=
werthen Tugenden ein wackerer hausvater und ein dem
Baterlande nühlicher Bürger.

Ich erstaunte über ihre lächerlich feierliche Rebe und ihre so unerwartete Moral so sehr, daß ich nicht daran dachte, sie zu unterbrechen; als ich aber bemerkte, daß sie diesen bewundernswürdigen Wortschwall uur um beswillen an mich richte, um mir als Resultat desseben zu sagen, daß sie mich aufgebe, so brach ich auf einmal in ein lautes Gelächter aus, das sie aus der Fassung zu

bringen ichien.

"Aber, liebe Freundin," sagte ich zu ihr, "wozu benn so diele Umftande, um mir zu sagen, daß Sie mir den Abschied geben. Si zum henter! ich nehme ihn von herzen gern an. Soll ich Ihnen die Wahrheit bekennen, so hatte ich schon am Zustande meiner Finanzen bemerkt, daß unser Bruch unvermeiblich sein werde. Wenn Sie mich denn also noch im Augenblicke unster Trennung in der hohen Würde, die Ihnen so vortresslich läßt, mit einem bewundernswerthen Sermon trastirt haben, so mässen Sie wenigstens zugeben, daß Ihre Beredssamkeit nicht sehr wohlfeil ist. Denn die Moral,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

die Sie mir jest fo plotlich predigen, thftet mir, ohne Ihnen deshalb einen Bormurf machen ju wollen, ungefahr 30,000 Franks. Ich fühle, daß ich nach Ihrer Ansicht diesen Abschied vollkommen verdiene. Ich weiß, daß Sie fich Richts aus dem Gelbe machen, fondern nur Ein Ziel haben, und biefes Ziel ist der Ruhm. Da Sie aber blog daburch ju biefem gelangen fonnen, daß Gie fich bem Publito in einem neuen Stude befannt machen, fo verabschieben Gie mich, ben ungludlichen Autor, um allen Gelehrten die Laufbahn gu erbffnen. Run, meinetwegen benn! Go mbgen fie benn tommen und um benfelben Preis nach Ihrer Eroberung ftreben; ich laffe ihnen das Feld frei, indem ich Ihnen ein ewiges Lebemobl fage." - Und damit machte ich ihr eine tiefe Berbeugung. Ich hatte mich in meinen Bermuthungen nicht geirrt. Acht Tage nachdem ich meine Schone verlaffen hatte, erfuhr ich, daß ein Melobramenschreiber mein Rachfolger geworben fei, ber ihr ju gleicher Zeit eine Rolle in feinem Stude und die Suldigung feines Bergens ju Sugen gelegt batte.

Ergabten will ich dir's gar nicht, lieber Lefer, wie viele Thorheiten derfelben Art diesem ersten Berhaltnisse folgten. In eine mehr belustigende als verständige Welt geschleudert, bewies ich durch mein Beispiel, daß es schwer sei, innezuhalten, wenn man einmal den Rand eines Abgrundes hinunter rollt. Rur ein einziges Laster mangelte mir noch, und es währte nicht lange, so lernte

ich es in feiner gangen Abscheulichfelt tennen. meine bas Spiel. Diefe Leibenschaft bemachtigte fich meiner mit noch farferer Gewalt, als es bei ber Bubne ber Kall aemefen mar. Dit meinem gangen Bermbgen bezahlte ich die Ginweihung in die neue Gefellschaft, die ich mir gebildet hatte. Bbllig bereit, der Bergweiflung, mich ruinirt gu feben, nachzugeben, ju ftolg, um gu ben Borfen meiner Freunde Buflucht ju nehmen, fand ich auf dem Puntt, mein Leben felbft ju opfern. Ale ich jeboch alle Regebenheiten biefes Lebens noch einmal bie Musterung passiren ließ, fab ich, bag, wenn ich auch bas Unglad gehabt batte, mich wie ein Thor ins Berberben gu flurgen, man mich boch feiner entebrenden Sanblung geiben konnte. Ich bedachte, daß, wenn ich durch meine Schuld arm geworden fei, ich mit meinen Talenten mir ein neues Bermogen Schaffen tonne. Und jest faßte ich ben großen Borfat, einen Roman ju fchreiben, und barin unfere Sitten ju fchilbern.

Bon diesem Gedanten ermuthigt, nahm ich die leider nur noch sehr unbedeutenden Trummer meines Bermbgens zusammen, und mietbete in einer kleinen Gasse, im sechsten Stock, eine Wohnung. Da beschäftigte ich mich eifrig mit meinen Roman, und, Dant sei es den lachenden, oder leidenschaftlichen Ideen, welche meine Phantasse mir darbot: die Stunden des Tages, die mir sonft selbst in meiner Wohlbabenheit so lang wurden, vergingen mit der reisendsten Schnelle. Bochstens ent-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

schloß ich mich bann, wenn die Nothwendigkeit mich zwang, neue Kröfte zu sammeln, meine Stube zu verstaffen, um in der benachbarten Garküche ein bescheibenes Mittagsmahl zu verzehren. Endlich, nach sechs Monaten anbaltender Arbeit, oder vielmehr eines Vergnügens, das nur Gelehrte kennen, trug ich den Roman, der meine Febler wieder gut machen und für mich eine Quelle des Ruhms und Vermdgens werden sollte, zu einem diffentlichen Schreiber, der mir schon einige Abschriften gemacht batte.

Ach, lieber Leser! wie ward ich auch diesemal in meiner Erwartung getäuscht. Mehrere Buchhändler lasen mein Werk und wiesen es zurück. Sie fanden, das mein Roman nicht für keäftige Männer geschrieben sei, daß er ihnen nicht jene lebendigen Gesühle einsibhen könne, die sie in unsern modernen Theatern suchen, jene Gefühle, die jungen Männern unentbehrlich sind, welche in die Fußtapfen Bonaparte's und Robespierre's treten wollen

Bas konnte ich biefen maderen Buchhandlern antworten? Ihnen mußte man Bernichter des Menschengeschlichts schaffen, und ich lehrte ja nur unsere jungen Leute, sich nicht von den Geboten der Pflicht zu entfernen, die Unschuld nicht zu hintergehn und keinen Lohn fur alle diefe freiwilligen Opfer zu erwarten, als die Achtung ihrer gelbst.

Diefer neue Rummer brachte mich zwar nicht zur Bersweiflung, aber er fchlug mich fo nieber, bag er får mich diefelbe Wirfung batte baben tonnen. Denn wenn ich mir nicht felbst ben Tob gab, mußte ich ermars ten, in meiner Dachfammer vor Elend und Schmach ju fterben. Ein Zufall verzögerte jedoch noch mein trauriges Ende. Der Schreiber, dem ich noch die Abschrift meiner Arbeiten fchuldig mar, fam und verlangte wie billig feinen Lobn. Da ich in diefem Augenblicke außer Stande mar, ibn ju bezahlen, fo bot ich ibm als Ent= schadigung bagegen an, für ihn zu arbeiten, und bie Briefe und Auffate, die man bei ibm bestellte, abzufaffen. Er nabm meinen Borfchlag an, und, Dank fei es bem Schönschreiber-Talente, das ich besaß, ein Talent, das får mich felbft zu verwenden ich flete unter meiner Burbe geachtet: ich fand durch meine Schreibereien Bebensunterhalt, benn biefer brave Schreiber behielt nur einen Beinen Theil meiner Gebuhren finne, um meine fraberen Schulden bamit zu bezahlen.

Diese für meine nothwendigsten Bedürfnisse ausreichende Hilfsquelle vermehrte sich nach und nach durch
meinen Fleiß in Srfüllung meiner Pflichten. Freilich
war ich nichts weniger als glücklich dabel; aber so bescheiden auch mein Gewinn war, fand ich doch endlich
einen Trost darin, diesen nur mir allein zu verdanten
zu haben, und ich fühlte zum erstenmale in meiner Les-

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google.$ 

ben, daß das Brob, das man durch feine Arbeit erwirbt, nie bieter ift.

Gines Tages ging ich, als ich mein Bureau verließ, in der Zerstrenung durch das Dalais-Royal, das ich immer aus Furcht, einer meiner glanzenden Befanntichaften bort gu begegnen, forgfaltig vermieben batte. Gelbfigefühl floh ich fie. Mein mehr als einfacher Anjug wurde ihnen meine trautige Lage nur allzusehr fundgegeben haben: ein schmarzes, fo geschickt umgebunbenes halstuch, baf man glauben fonnte, es fei nicht mehr Mode, Bafche ju tragen, ein but, ben ber Mangel eines Regenschirms gang mifgeftaltet hatte, ein Paar Beinfleibet und ein Rleib, welches bie Gewohnheit, ben gangen Tag über mit mir jusammen ju fein, betracht= lich mitgenommen batte, bilbeten meinen gangen Staat. Auch war es flets eine mabre Pein fur mich, wenn ich aber einen besuchten Plat geben mußte. ,,Bas foll aus mir werden?" fagte ich mir: "wie werde ich bis über bie Stien errbiben, wenn ich bas Unglud babe, von benen bemerkt zu werden, bei welchen ich durch die Eleganz meiner Rleiber, burch ben Geschmad meines Cabriolets ben Ton angab, wenn mich jene Menfchen feben, bie ich hundertmal durch die ausgesuchteften Beine trunken machte, und die mitten in den Feffen, die ich gang un= nothig an fie verschwendete, fich meine Freunde auf Leben und Tod nannten?... D! wenn ich nur jest ibre Freundschaft in Unspruch nebmen wollte!... Gin falter

Gruf, ein mitleibiger Blid waren ber'Lohn fur meine Demutbigung ... Rein, nein! lieber por Sunger an einem Edfeine fterben, als ben Beiftand biefer Caviften anfleben, bie bas ausmachen, mas man bie große Belt nennt." Diefe traurigen Bemerfungen machte ich, langs einer ber Galerieen des Palais-Royal bingebend, als ich auf einmal nur zwanzig Schritte von mir entfernt einen iener intimen Freunde erblidte, die mir mein ebemaliges Bermbgen erworben batte. Er nannte fich Couard von B\*\*\*. Es erariff mich, als ich ibn erfannte. Damit er mich nicht feben follte, ging ich in ben Garten, und verbarg mich binter einem Pfeiler. Ich glaubte schon, ibm entgangen ju fein, und freute mich barüber, als ich eine Stimme mir gurufen borte: "Run, Alfred, wethalb laufft Du denn fo vor mir? Ich bin fchon durch gang Daris gerannt, um Dich einmal wieder ju erbliden. Daba! jest erratbe ich's: unftreifig aus Stole, weil Deine Garderobe nicht in dem beften Buftande ift. Babrbaftig," fette er bingu, indem er mich vom Ropf bis gu ben Suffen betrachtete, "ich febe mobl, bag Du bei Delnem Schneider feinen Rrebit baft: bas munbert mich, benn es ift ja fonft ber gutmathigfte Spitbube - aber bem wollen wir fcon abbelfen. Sag' mir nur vor allen Dinaen, mas Du jest treibft?"

— "Run benn! weil Du es durchaus wiffen willft; ich verdiene 'taglich einen kleinen Thaler durch Ab-fcbreiben."

- "Run wundere ich mich gar nicht mehr, Dich in einem so traurigen Aufguge zu erbliden. Aber mir ift es auch nun vorbehalten, Dein Schidsal umzugeftalten, wie ich es mit bem meinigen gethan habe."

— "Allerdings scheint es mir ganz anders zu sein, als es sonft war: die Eleganz Deiner Rleidung und Deines ganzen Befens, ein gewisser Anstrich von Bobl-babenheit... haft Du etwa eine alte Tante beerbt?

ober eine Terne im Lotto gewonnen?"

- "Richts von alle dem, lieber Freund. Ich habe mich mit einem Rapitaliften verbunden, um eine Beitfchrift berauszugeben. Er hat das Geld dazu bergegeben und ich ben Beift, und unfer Journal ift außerordentlich gegludt. Gold regnet es in meine Raffe, Ansehn . folgt ibm, die Gelehrten liebtofen mich, die Schauspies Ier zittern vor mir, die Schauspielerinnen machen mir ben Sof und die Staatsmanner grufen mich; furg, ich bin ein Gewalthaber des Tages, und vor meiner erhobenen Ruthe fürchtet fich Groff und Rlein. Es feblte mir bis jest nur noch ein fabiger Mitarbeiter, um ben Ruf meiner Zeitschrift aufrecht ju erhalten, und biefer ift nun gefunden. Du bift es, mein Freund; diefe Chre bente ich Dir ju Du verdienft taglich bei Deinem Schreiber einen kleinen Thaler: moblan benn! ich gebe-Dir taglich zwanzig Frants, bis Deine Arbeit Dich murbig macht, an meinem Glude Theil zu nehmen, indem Du Dir ben Titel meines Affocié erwirbft."

- "Aber besite ich denn auch die Fählgkeiten, Dich zu unterfühen? Du weißt, daß mein Stud nicht an-

genommen morben ift."

- "D, ich weiß auch noch bazu, daß Du einen Roman geschrieben baft, ben fein Buchbandler bat baben wollen. Aber eben beshalb giebe ich Dich jedem Andern Furs Erfte wirft Du bei Deinen Rritifen Dich baran erinnern, daß man Deine Arbeiten verachtet bat, und baber um fo beifenber bei Beurtheilung ber Berte Deiner Rebenbubler fein. Furs Zweite befiteft Du aber auch ein außerorbentliches Gebachtniß, Dein Beift neigt fich zum Epigramme bin, Du haft Dich mit allen und iden Biffenschaften beschäftigt und kannft über Alles und noch dazu fehr gut fprechen. 3ch boffe, Du follft nicht mehr an jenen Vorurtheilen aus der Proving bangen, die wir Dir fo oft vorgeworfen haben, follft Dir Deine Gefichtsvuntte nicht mehr burch die Borte: Recht, Bernunft und Anftand, verbunkeln laffen. Uebrigens wird Dich einiger Unterricht von mir und ber Mitgenuß unferer Privilegien bald alle Bortbeile un= ferer Lage einsehen lebren. Abgemacht alfo! Du verlägt Deinen Schreiber, ich sebe Deinen Ramen mit auf meine Zeitschrift, und mache Dein Glud, indem ich bas meine vermehre. Aber apropos! ich speise beut mit unfern Gelehrten und meinem schwerfälligen Affocie, da muß ich Dich boch noch beufe ber luftigen Banbe vorftellen. Du follft ein gutes Mittagseffen baben, das ber-

spreche ich Dir, und ich sebe es Deinem blaffen Gefichte an, daß Dir das gelegen tommen wird. Du mußt Deine Lebensweise völlig andern, und follft mir, ebe drei Monate vergebn, ein eben so volles und blubendes Gesicht haben, wie das meinige.

— Ach Gott ja! Ich habe seit langer Zeit nicht vebentlich zu Mittage gegeffen; aber ehe ich es wage, mich Deiner Gesellschaft vorzustellen, muß ich die Defekte meines Costums, das der Zahn der Zeit sehr ansehnlich be-

fchabigt bat, zuvor etwassverbeffert baben.

- ,,D, baran batte ich fchon gebacht. Bebute mich Bott bavor, Dich meinem Affocie in Diesem armfeligen Aufzuge ju prafentiren! Mein Rinancier, ber ein bummer Teufel ift, wurde Dich in folder mehr als bescheis benen Rleibung gang ficher fur einen Ginfaltspinfel balten. Er ift überzeugt, und - mit Bedanern befenne ich es — auch ich fange immer mehr an mit ibm aleich gu denten, dag man fein Mann von Berftand fein fann, wenn man nicht in fich felbft die Mittel aefunden bat, einen anftandigen Roct zu befiten. In einem Augenblide follft Du fur ihn ein gemachter Mann werden. Bir find gleichen Buchses, und wenn ich Dich wom Ropfe bis jum Rufie werde ausftaffirt baben, wirft Du durch den Sinflug meiner Rleiber auf einmal Deine Frablichkeit und bosbafte Laune wieder erlangen." Als er bies gesprochen, nabm er mich unter ben Arm, ließ mich mit in fein Cabriolet fleigen, wir fuhren por feine

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Bohnung, gingen in feine Zimmer hinauf, die fehr elegant mbblirt waren, und er ließ mir, nachdem er mir eine Stube eingerdumt, von feinem Bebienten alles ju meiner Toilette Abthige bringen, indem er mir fagte, daß er mich um 6 Uhr in der Rotunde des Palais-Roval wiederzufinden hoffe.

Noch gang betroffen von dem, was zwischen mir und Eduard vorgefallen, begann ich mich anzuziehn. Die Großmuth eines jungen Mannes, den ich nur immer für einen Freund gehalten, wie man deren Tausende in der Belt findet, hatte mich in Staunen geseht; denn ich glaubte selbst zu iener Zeit, wo mich das Glud vollig verließ, Beweise seines Egoismus erhalten zu haben. Mochte aber auch der Bewegungsgrund seiner hoffnungen sein welcher es wollte, so trug ich doch tein Bedenfen, seine Bohlthaten anzunehmen, weil ich die Aussicht hatte, sie eines Tages durch meine Arbeiten wieder zu vergelten.

Als meine Toilette beendigt war, flaunte ich felbst aber die Verwandlung, die sie in mir hervorgebracht hatte, indem es mir schien, als erwache ich zu einem neuen Leben. Meine vom Fasten etwas abgemagerten Züge verliehen meiner Physiognomie mehr Ausbruck und Feinheit. Ich begab mich mun, wie ich's Schuard versprochen, noch lange vor der mir angezeigten Stunde ins Palais-Roval. Ihn dort erwartend, spazierte ich mit iener frohen Miene umber, die mir die Zuversicht einer

glanzenben Butunft gab. Ich wußte allerbings, bag man in bem Journale, an welchem ich mit arbeiten follte, mebr Bosbeit und Bit als Talent ju fchreiben fuche; boch trbftete ich mich felbft bamit, daß ich bald Mittel und Bege finden murbe, mich vor den übrigen Mitarbeitern auszuzeichnen. Eduard geftand ja felbft ein, bag ich bundert Rennemiffe befdfie, die faft allen Schöngeiftern abgingen. Unwillführlith werden baber alle biefe aus bem Alterthume entnommenen Ibeen fich über bie große Angabl von Auffaben, die ich bem Dublifum liefern werbe, verbreiten, und wenn ich nur allen biefen veralteten Gebanten wieber einen neuen Anftrich ju geben verfiebe, werbe ich die Blicke der Menge bald auf mich gieben. Dein Ruf erweitert fich, bie Gigenthumer ber großen Beitschriften wurdigen ihn und ernennen mich ju ihrem Mitredacteur. Sabe ich nur einmal biefe qu-Berorbentliche Chre erlangt, fo werde ich mein Benebmen auf Diefem neuen Schauplat noch mehr in Dbacht balten. Dein Stil wird bem Charafter bes Buche, bas man mir ju beurtheilen erlaubt, ftets angemeffen, fein. Ich werbe nicht gegen ben Berfaffer mit jener ironischen Bitterfeit verfahren, die in einer Rritif nur Mangel an Talent fund giebt. Ich werde die Fehler bes Berfes mit Shflichfeit anzeigen, und die Schonbeiten beffelben mit Barme und Heberzeugung berausbeben, und bamit man mein Urtheil nicht beschuldige, daß es aus Furcht entflanden ober in ber Sicherheit abgefaßt fet, welche

 $. \ {\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

bie Anonymitat giebt, werde ich mich felbft nicht einmal binter ben Schleier eines Anfangsbuchftaben verbergen. Ich werde den Duth besiten, Charles Robier . nachzuahmen. Wie biefer geschmackvolle Schriftfteller, deffen gerechte und treffliche Rrittl flets in den Kormen wohlmollender Soflichkeit fich zeigt, werde auch ich meinen gangen Ramen unterzeichnen. Sabe ich mir nun auf diese Art in der Litteratur einen Ramen gemacht, werde ich mich in die Volitik werfen. Mbae ich mich nun jur Parthei ber Opposition ober bes Ministeriums balten, fo foll meine Volemit boch ftets anftanbig und gemiffenhaft fein. Go fann ich wie die Ror, die Gberiban, die Canning, die Benjamin Conftant, Die Chateaubriand, auch meinerseits ein Machtgeber in ber Journaliftit werben. Schon ift mein Ginfluff anertannt; man fucht mich auf; kommt mir guvor, fchmeichelt mir, beruft mich endlich in die Devutirten = Rammer. Bewohnung, aber bie bochften Intereffen gu forechen, macht mir den alucklichen Erfolg als Redner leicht. Da mir tein Gegenstand freind ift, entscheibet meine Ansicht allein alle Kragen ... und endlich beruft mich ber Ronia in ben Staatsrath ... eine Ministerstelle if erlediat ...

In diefem Augenblide Mopfte Stuard mir auf bie Achfel und fagte: "Romm, lieber Freund, man wartet bei Befour auf une." Der Graufame entrig mich burch fein Erweden allen meinen Shrenfiellen; aber ich teb-

flete mich baraber burch bie Doffnung, ein fchmacbaftes Diner ju genießen, was mir feit febr langer Beit nicht begegnet war.

Richt lange, fo fanben wir uns beim Trafteur aus fammen, wo ein fchmelgerisches Dabl unfer martete. Mebrere junge Redactoren und unfer Geldmann bildeten nebft Chuard und mir den gangen Beift, oder vielmehr das gange Personal der Zeitschrift. Nachdem ich bem biden Gigenthamer biefes winzigen Blattes vorgefelt und von ihm febr mobimollend aufgenommen worben mar, mas ich unftreitig nur ben Lobeserhebungen perbantte, die mein alter Freund an mich verschwen-Dete, festen fich die Gafte frablich gur Tafel und benebten bie fofilichen frifchen Auftern mit Gis und Champagner. Die Unterhaltung brebte fich nach einem turgen Schweigen, das ftets beim Beginn eines Mittagsmables eintritt, naturlich um unfer Journal, die Babl feiner Abonnenten und die Art von Standal, ben es in ber Belt mache. Dann ließ man alle Aftricen ber grogen Theater Die Mufferung paffiren. Bor allen rubmte . man die Talente der Mademoiselle D \* \*. - "Ich gebe es au," fagte einer ber jungen Leute, "baß fie viel Talent befist; aber bas foll mich boch nicht abhalten, 28fes von ihr jureden, fo lange fie dem Befandten von A + \*\* angehort. Ich tann's nicht leiden, daß diefe Demoifellen in einer Zeit der Gleichheit noch folche ariftofratische Gewohnheiten beibehalten. Auch diefe vornehme Ter-

pfichere follte boch, wie billig, fich fur bas Publifum befimmen." - "Du willft vielmehr fagen, fur die Journale/ entgegnete Ebuard. ,,Bar' ich an Deiner Stelle, wurde ich ihr mahrhaftig schon lange bewiesen baben, daß fie feinen Rigodon ju machen weiß. 36r feid Alle noch alberne Rinder und verfieht eure Sache nicht. Ibr wift noch gar teinen Bortheil aus bem Zweige meiner Moministration ju gieben, ben ich euch grofimuthia überlaffen babe. Glaubt ibr benn baburch, baf ibr über die Theater Rechenschaft gebt, unfer Landgut fruchtbarer ju machen? Ibr-lobt nur immer, und eure Rrititen find fo furchtsam, daß fie die Lefer gar nicht unterbalten tonnen. Warum macht ibr's nicht wie ich, und nehmt euch ein Beisviel an mir? Als ich mich mit bet vornehmen Belt ausschließlich abugeben beschloß, mußte ich gleich, was ich alles fur Pflichten babei zu erfüllen baben murbe, und ich fann es euch bemeifen, daß feit faum brei Monaten, wo ich in biefem reichen Schachte arbeite, ich die Bahl unfrer Abonnenten bedeutend vermebrt babe. Gebt nur felbft, ob mir irgend Remand entaeben fann! Ich habe ichen brei Staatsrathe und funf ministerielle Deputirte ju Schanden gemacht. 3ch bin ibnen flets binterdrein, ich laffe fie nicht gu Athem tommen, und obaleich meine Epigramme oft nur in Bortspielen befieben, so tomme ich boch immer wieber auf diese jurud, und verfiche sie auf so viele verschiedene Arten ju breben, bag fie bem Lefer flets wie neu erfcheipen - Die Rammern und die obern Bewaltungs Behorben bieten mir einen unerschöpflichen Stoff dan Im Kanftigen Ronate werde ich die Minister wieder unter die Schoere nehmen. Sabe ich sie einige Zeit bet rubig gelassen, so ...

, So geschah es (eurgegnete fchuell einer der Mit-

batte, bas man Dir nun nicht gegeben."

ich dente nur an das Interife unfers Journals, und der herr hier (er bezeichnete den Geldmann) muß solbst wiffen, daß ich, seit er mich auf einen Anthell geseht bat, den Werth seiner Attien ums Doppekte gestolgert babe."

- /Barum benn auch? In euern Theatern fucht imoeuch nur gute Kreunde zu machen, und wenn es darauf ankommt, ein wenig zu beißen, finder man unter euch nichts als Lämmer. Werdet Löwen, zerreißt eure Beute, und ich will euch auch wie Läwen bezahlen.

Der: Geldmann, der bis jeht kein Wort gesprochen hatte, fing nun an zu reben und stammelte in einem Franzbsisch, wie es im Stamme Levt üblich ist: — "Herr Sbuard hat Recht. Er allein versieht sein Handwerk. Er hat schan 10 bis 12 gute Namen zu Schanben ge-macht, und die guten Namen, wo ich doch jeden zu

1000 Franks anschlagen kann, find is Mingender Bange in meine Raffe geflossen."

- "Alle Better!" rief ich, schon von allen den Beinen, die ich hatte versuchen muffen, halb betäubt aus: "die Stre der Menschen trägt Stwas ein, und ich mache Die mein Rompliment darüber, lieber Sduard, daß Du so guten Ruben daraus gezogen haß, ohne daß es Dir Arm und Bein koliete."
- "D! was das betrifft," fagte er lachend, "so haben wir einen verantwortlichen Berausgeber, und alle biefe Meinen Streitigkeiten geben uns nicht bas Geringfte Aber apropos, meine herren! ich muß euch eine Kleine ftandalbse Anetdote erzählen, von der unser Journat wenigstens acht Tage lang fich nahren fann. Stellt euch vor, daß ich die junge Frau des der Regierung fo ergebenen Staatsraths ... wie beißt er benn nun gleich ... Baron von ... nun, der Name thut Richts zur Sache, ich will ihn fchon fo deutlich bezeichnen, daß ihn Jedesmann ertennen foll ... nun, diefe fleine bubiche Fran, die fets die Augen nieberschlägt, wenn ich fie auf eine gewiffe Art anfebe, Diefe babe ich im Ambigu-Comique gang allein in einer Loge mit einem jungen fcbnen fchnurbartigen Manne gefebn! Das Gitter mar allerdings nicht beraufgezogen, bas muß ich befennen; aber darauf braucht man das Publifum nicht erft aufmerkfam ju machen. Ich wußte; daß diese appetitliche Rleine allerliebfie Rongerte gab, mobel unfre erfen Runfiler fpiel-

ten, und hatte als einen von biefen gebeten, mich ihr vorzustellen. Solltet ihr wohl glauben, daß sie ungezogen genug war, unter bem Vorwande, sie kenne mich wicht, mein Gesuch abzuschlagen? Alle Wetter! sie soll mich kennen lernen! sie soll mir diese Beleidigung theuer bezahlen!"

-,,Aber bift Du auch ficher bavor," fagte ich ernft, ,,bag bie Shrigen die Sache nicht boch aufnehmen werden?"

- ,,D lieber Freund, wir unterzeichnen ja unfere Auffabe nie, und bann haben wir auch, wie ich Dir schon fagte, einen verantwortlichen herausgeber."

- ,,Benn er alle eure Tollheiten verantworten foll, fo muß bas ein Mann fein, dem ihr ichon vom erften

Tage an Invalidengehalt geben folltet."

- "Ich vergaß noch Eins," unterbrach mich Sbuard. "Es ift mir beut fruh, als ich die Oppositions-Journale las, ein thfilicher Gebanke eingefallen. Diese braven Manner ber Bewegung benuben jeht den bffentlichen Rothstand: das will ich nachmachen. Dieser Nothstand kann fur uns eine Goldgrube werden. In meinem nachken Aufsiche fielle ich eine Bergleichung zwischen dem Mittageeffen des Armen und des Reichen aus."

- ,2Bifft Du nicht, ebe Du anfangfi," fagte ich gang falfblutig gu ihm, "noch von biefen gefpidten Bilopret-

fchnittchen toften? fie find gang excellent."

- "Ich werbe," rief Eduard erhipt aus, "den elenden Sandlanger darfiellen, wie er, von feinen Anftrengungen

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

- "Ober ift Dir lieber dieses hubn mit Truffeln gefällig? ich will Dir vorlegen." Er fließ aber meine hand jurud, und sagte: — "Die Flügel off ich lieber als die Reulen," und fuhr bann fort...

— "Mit der ergreifendften Beredtsamkeit will ich das Elend dieses Ungludlichen schildern. Darftellen will ich ihn, wie er auf dem Strobe liegt, mahrend der Reiche ausgestreckt auf ein Flaumenkissen ..."

- "Apropos! Deine Bohnung ift allertiebst; wer bat

fie Dir benn fo vortrefflich ausmöblirt?"

- "Darac," antwortete Sduard schnell; "sie kostet mich mehr als 15,000 Franks." Gleich aber wieder auf seine erste Idee zurücksommend, fuhr er sout: "Ja, meine herren, ich werde diesen Arbeitsmann eben so ungläcklich wie den Leibeignen des zwölften Jahrhunderts, noch mehr ein Sklav als dieser und viel beklagenswerther noch darstellen. Wenn er Sonntags, um von seinen schrecklichen Anskrengungen auszuruhn, es sich vergönnen will, ein Gläschen Wein zu trinken, muß er außerhalb der Barrieten gehn ... und welchen Wein bekommt er da?"
- "D! gewiß nicht folden, Couard! fagte ich, ibm bie Rlasche binbaltend.
- "Aber fo schenke boch voll-!" entgegnete Chuard verbruflich.



— "Rein, nein, es ift genug. Sprechen wir lieber vom allgemeinen Nothstande. Schimpfen wir auf alle Menschen, die nur an sich selbst denken, beklagen wir den Armen, vertheidigen wir ihn gegen den reichen Rentier, den schwelgerischen Eigenthamer, der das Bedürfnis von zwanzig Unglücklichen in einer einzigen Mablzeit verzehrt. Weiben wir alle iene schändlichen Reichen, die alle Nichts taugen, der Verachtung und dem Tode; aber dis wir sie unter der Schwere unserer beredten Censur erdrückt haben, bring' uns noch eine Flasche Champagner, Rellner! Gut Essen und Trinken und Feuer im Leibe! Ausgetrunken und wieder eingesschenkt:"

— "Ach der Spihbube!" rief Eduard und wollte vor Lachen bersten; "er trieb seinen Spaß mit mir, und icht ward's gar nicht gewahr. Sagte ich's euch nicht, meine Herren, daß er wurdig sei, einzutreten in nostro docto corpore? Ihr sollt ihn nur erkt einmal bei der Arbeit sehen. — Aber icht mussen wir ein Ende machen. Ich muß Alfred im Theater als meinen Stellvertreter vorstellen, und es ist Zeit, daß wir uns dabin begeben." Auch trennte sich nun nach einer sehr vollständigen Orzie die Gesellschaft jeht, die Köpse noch etwas benebelt vom Weindunft und den philanthropischen Planen, welche unser ernsten Gespräche belebt hatten.

Richt obne Bermunberung fab ich Chnards Cabriolet vor bem Theater halten, bas ehemals Zeuge meiner

Rrende und meiner Schmach gewesten war. Augenblide lich fielen mir meine Liebesabenteuer und mein gurud's gewiefenes Grad ein. Da! fagte ich ju mir felbft, meine Derren von der Rombbie, ich faffe euch alfo nun auch. The babt mich bei verschloffenen Thuren verdammt, ich will euch jest bffentlich richten. Ja, ja, ich bin es, bet euer Uribeil fprechen und euch nach Bergensluft geißeln wird. - Eduard unterbrach mich in meinen Betrachtungen, um mir auten Rath ju ertheilen. Dagu nabm er einen fo fomischen Ernst an, baf ich mich faum bes Lachens erwehren fonnte. "Bore," fagte er mir, "bebente die Wichtigkeit des Amts, das Du bei diefem Theater betleiden wirft. Lag Dich nicht von der Rofeiterie ber Schauspielerinnen noch von den Lobeserbebungen ber Schaufpieler verführen. Hebe Dein fritifches Geichaft mit Strenge, aber mit Gerechtigfeit. Bebenfe, daß fich's um-ben Ruf als ein unbescholtener Rann und ben Boblftand des Journals handelt. Rur bitte ich Dich um recht viele Rachficht fur bie fleine B.... Du Fannt baacgen über Dabemvische C ... berfallen, so viel Du immer willft. Die Manner überlaffe ich Dir alle. Bas die erfte Liebhaberin betrifft, fo mußt Du ihr, ba ich faft taalich bei ibr aus- und eingebe, flets die großten Lobeserhebungen fpenden. Ja, ich babe es foggr mit ibr ausgemacht, und benachrichtige Dich alfo im voraus davon , daß das neue Stud, in welchem fie moraen wielen wird und über bas Du urtheilen follft, gut gefun=

gefanden werben muß, mag es auch das Publikum misnehmen, wie es immer will. Run bift Du gehorig unterrichtet, fliege also, auf wessen Kasten es immer set,
zum Ruhme. Ach, noch ein Wortchen. Du mußt mich
nun hinter die Coulissen begleiten; da bitte ich Dich aber,
nicht etwa durch Pertraulichteiten, die Dich einmal in
eine unangenehme Lage bringen konnten, Dein Anschn
zu compromittiren. Beobachte einen diplomatischen
Ernst, und suche Dich viel mehr gefürchtet als getiebt zu
machen." Nach diesen Borten traten wir in das Selligthum, und er siellte mich den Schauspielern, die eben
beschäftigt waren, als den geistvollen Mann vor, der
künftig seine Stelle vertreten und sie auf ihrer Laufbahn letten solle.

Ich fann Ihnen, theurer Freund, den Sindruck nicht schildern, den diese Nachricht auf die Herren und Damen machte. Alle runzelten die Stirn oder diffen sich auf die Lippen. Da sie aber aus Stsahrung wusten vole groß die Wacht eines Journalisten sei, so kamen sie sehn bald alle auf mich zu, und riefen mir unsere ehemakgen freundschaftlichen Berhältnisse ins Gedächenis zurück. Kurz, sie brachten es durch ihre Liedkosungen und Schnitz cheleien dahin, das wir zuleht als die besten Freunde von der Welt auseinandergingen.

Am Sage nach diesem Worfalle fiellte mich Schnarb bein Sauptrebacteur als einen Mitarbeiter vor, ber das Recht habe, alle Artitel, die er verbffentlicht feben wolle,

--

IV.

einenklen zu lassen. Auch mußte ich in ber That noch an demfelben Tage über das neue Stück berichten, das nicht das geringste Glück machte. Ob mich gleich Sduard davon unterrichtet hatte, daß er den Verfasser begünstige, perfaste ich doch eine zwar vollfommen gerechte, aber zugleich sehr beißende Kritik über dasselbe. Das Spigramm war darin so vorherrschend, daß diese Beurtheilung vollig einer Rache ähnlich sah. Ach! ich erinnerte mich wider meinen Willen daran, daß man mein Stück zurückgewiesen, daß man ihm das meines Nebenbuhlers vorgezogen hatte, und daß dieser Rebenbuhler mein Rachfolger war.

Als ich diese Arbeit beendigt hatte, legte ich mich schlafen, und wachte erft am andern Morgen wieder auf, als ich plablich Sbuard mit dem Journale in der hand

in mein Schlafgemach treten fab.

— "Bas baft Du gethan? Du unseliger Mensch!"
rief er mir ju. "Du bast ja auf unsere eignen Leute
geschoffen. Der Schriftsteller, den Du so fürchterlich und
noch dazu unglücklicherweise mit so vielem Wie beruntergeriffen bast, gehört ja zu unsere Cotterie! Wir wollen
seiner Litteratur Eingang verschaffen, und Du giebst da
allen unseren Grundschen ein Dementi und wirfst unsere Plane über den haufen."

- ,,Babrhaftig, lieber Freund, feine Art von Litteratur ift mir abscheulich vorgekommen, und das habe ich gerade bekand gesagt. Uebrigens sehe ich gar nicht ein,

welthes Intereffe unfer Journal babet haben fann, Abfurditäten zu unterfiuben?"

- ,,Wie? welches Intereffe? Je nun, mein Gott, bas, unfern Schergen Abmechfelung ju geben, um alle Sage pifant ju fein. Indem wir und beut über bie ebemalige Lieteratur luftig machen, ermerben mir une eine unerschöpfliche Quelle von witigen Reben gegen die alten Alfabemiter. Wenn bies flaffifche Genre untergegangen fein wird und mir die neue Schule febe boch geboben baben werden, machen naturlich die jungen Leute, aus Denen diefe besteht, wieder tolle Streiche anberer Urt; fie treten unftreitig bann alle Regeln bes gefunden Menschenverstandes mit Fugen, haben teinen Gefchmad, Beinen Anstand, feine Moral, und alsbann tebren wir Die Baffen, mit welchen wir fie vorher vertheibigten, um gegen fie felbft. Das ift fo gewiß mabr, daß ich nachfter Tage ichon bie Feindseligkeiten gegen biefe Bocks. litteratur erbffnen werde."
- "Aber was foll denn aus alle bem werben? Da werbet ihr ja in Zukunft weber eine alte noch eine neue Litteratur baben."
- "Richts weiter als die kleinen Tagsblatter werden wir haben, und weiter muß man auch nichts haben, um ben Geift zu bilben. Das Genie, das bei unfern Rebactionen Borschriften ertheilt, hat einen noch viel bhebern 3wed. Wir hoffen sogar alle diese alten Interessen, welche iest die Menschheit erregen, burch die Gewalt

bes gaderlichmachens juni Schweigen ju britigen. Bas brauchen wir Ronflitutionen? ju mas eine Regierung? Dir begehren bloß allgemeine Bewegung unter ben Menichen, bie uns neue Buge jur Sathre barbieten foll. Orbnung und Bernunft brachten uns unfehlbar um. Beshalb wird unfer Journal gefucht? Beil man barin Rabrung für bie Leibenschaften findet. Jest verfolgen wir die Regierung, wir liefern alle Minifterielle ber Berachtung; fobald aber die Aussichten ben Dannern ber Bewegung nachtheilig werben follten, dann, lieber Rreund, werben wir flugs auf ben rechten Weg wieder surudfebren, bis irgend ein neues Greignis jum grbfern Bortheile unfrer Spefulationen uns wieber baraus pertreibt. Bir muffen Alles fagen und thun, um mebr Abonnenten ju baben. Die Abonnenten geben Geib, und in Beiten wie die jebigen braucht man blog Gelb gu haben, um angefebn und gindlich ju fein."

- "Aber bis jeht hatte ich bas Gegentheil geglaubt."

- "Gin untadeliges Leben ift feinen Pfennig Gelbes werth."

\_\_\_\_\_\_\_,Aber bei alle dem wird doch der Mann von Chre, der fich felbft achtet . . . "

- ,Bor Sunger fterben, wenn er fein Gelb bat."

- "Du baft alfo gar tein politisches Glaubensbefennt= nif? beim irgend eine Meinung muß man boch haben,

und die Vernunfs ift entweder auf der einen ober der nubern Seite."

- "Sie ift stots da, wo das Geld ist."
- "Du sebest mich in Stannen! Ich bielt Dich für ben eifrigsten Patrioten, selbst für ein wenig republikanisch . . . . "
- Du fannft mich fonftitutionell, henriquinquis und Saint-Simonift nennen, wenn ich nur Gelb dabei gewinne. Ach mein theurer Freund! was muß ich noch für Bornrtheile aus Deinem Ropfe ausjäten. Aber es foll mir icon gelingen, und ich boffe, bag mein Schuler noch eines Tages feinen Meifter übertreffen fol Db mir gleich der geftrige Arti el febr ungelegen tommt, fo giebt er mir doch die größten hoffnungen fur Dich-Babrbaftia, ich felbft, ber fich boch barauf zu verfteben glanbt, murbe ibn nicht beffer haben fchreiben tonnen. Und eben biefer Artitel bestimmt mich auch baju, Dich an meinen geheimften Arbeiten Antheil nehmen gu laffen. Daber nimm querft diefe 20 Louisd'or, Du wirft fie brauchen, und am Ende bes Monats rechnen wir ab. Sich fage Dir's nochmals; ich babe mir's sugeschworen. Dein Glad ju machen, und Du fannft mir bas glauben, benn Du wirft uns mit baju belfen, bas unfrige zu machen, und wie Figaro fagt: mein Bortheil febt mir fur ben Deinen. — Jest jur Sache. Sier ift eine Lifte von einigen Deputirten und mehreren Staatsmannern, die man in unfern nachften Rummern

derb miredmen aus. Ich habe Bemerkungen zu jedem Mamen gebracht, die Dir die Art anzeigen werden, wie man sie lächerlich zu machen hat. Dein With wird schon das Uebrige dazuthun. Nebrigens kommt's auch nicht darauf an, richtig, sondern nur, derb zu treffen. Ableu, mein theurer Alfred! ich habe Dich auf die Bahn zum Glack geführt, jeht hängt's nur von Dir ab, darauf fortzugedn. . . Mit diesen Worten verließ er mich ganz überrascht und sogar erschroden über seine verhaßten Grundsähe und das Amt, das er mir zugedacht.

... Nachdenk er fort mar, blieb ich voll Nachdenken Sebn, und ich weiß felbft nicht, welches Befühl in meis nem Bergen berrichte. Aber ich mar ungufrieben mit mir felbit. Es ichien mir, als ob ich eine fchlechte Sandfung begehe, wenn ich bas Gelb annehme, bas er mir darbot und das ich geminnen follte. Diefer Gedanke plagte mich ben gangen Tag über. Rach Tifch ging ich auf ben Boulevards fpagieren, um über die Art ber Epi= gramme nachjudenfen, die ich gegen mir ganglich unbefannte Berfonen loslaffen follte. Bergebens fuchte ich meine Gedanten auf den Gegenftand meines Rachden-Tens wieder gurudfauführen; ein Gefühl, bas ich nicht auszubruden mußte, jog fie ftets wieder bavon ab. Es schien mir mit einem Borte, als ob man mich für eine schlechte Handlung bezahle. Inbem ich mich nun so mit Diefer Arbeit befchaftigte, fubrte mich ber Bufall nabe an dem Saufe meines Freundes, bes Staatsraths, vors

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

über, bas ich feit ber Beit meiner Ungladsfalle und Thorbeiten nicht wieber, befucht batte. An ber Thur ergriff mich ein Berfflopfen, als Kolge meiner Erinnes rungen. Ich hatte fur die Schwägerin meines Freunbes, eine junge, allerliebste Person, die reinste und verschwiegenste Liebe empfunden. Errieth fie auch ben Bufland meines Bergens, fo hatte ich mir wenigftens nicht den Bormurf zu machen, ibn ihr entbedt zu baben. Ach! ohne es ju wollen, ohne es ju wiffen, mar meine liebensmurdige Cacilie bie Urfache meines Unglads ge-Rad bem Bruche mit jener Schausvielerin, die mir fo viel von Moral vorgeredet, batte ich mich febr oft im Saufe meines Freundes eingefunden. Da man mein Unglud noch nicht fannte, und mich noch im Befige eines großen Bermagens glaubte, fo boffte ich burch Begunftigung bes Bufalls meinen gangen frubern Reichthum wieder zu erwerben, und ward aus Liebe bet ausgelaffenfte Spieler. Die Lefer miffen fcon, welches Resultat diese lette Thorbeit berbeiführte, und daß ich mich aus Schaam uber mein Elend fur immer von aller Befellichaft entfernte.

Aber nun befand ich mich an biefem Abende dem Hause des Baron von B\*\*\* so nahe, daß ich dem Ber- langen nicht widerstehen konnte, Etwas von diefer Familie zu erfahren. Da ich so gut gekleidet war, daß ich mich überall vorstellen konnte, stieg ich ohne Weiteres die Treppe hinauf, und bffnete, als ich Riemand im Bor-

smie fand, um mich anzumelden, die Thure des Salone. Welches Schauspiel bot sich da meinen Augen dar! Ich fand diese ganze theure Familie in Berzweislung. Sin ehemaliger Militair, der alte Vater der Frau von B\*\*\*, trant, gichtbrüchig, auf einen Lehnstuhl gefesselt, rief mit einer Art von Buth aus: "Und ich sollte mich an diesem infamen Journalschreiber nicht rächen?" — "D lieber Vater!" entgegnete die junge Frau, "beruhigen Sie sich, ich bitte Sie; Sie werden sonst unser Leiden uur noch vermehren."

— "Ach, wenn mein Bruber hier mare!" rief bie munge Carilie aus, indem fie mir naber trat; "er wurde uns gewiß wegen dieser schaudlichen Berleumdung rachen."

- /D! liebe Schwester! was fprichst Du von unserm Bruder! Bie? wolltest Du fein Leben ben Verleumbern preis geben?"

- "Aber, wovon ift benn bie Rebe?46 fragte ich nun meinerfeits.

— "Da, lesen Sie!" entgegnete Cacille, indem sie mich in eine Sche des Zimmers zog. "Wir sind nicht auf dieses abscheuliche Journal abonnirt, aber aus recht raffinirter Bosbeit hat man die Frechheit gehabt, uns diese Rummer zuzuschien, damit wir ja den Schlag erführen, den man gegen uns gewagt hat." Sie zeigte mir nun ein Journal, und ich erkannte auf der Stelle das, bei dem ich mich mit batte ankellen lassen, ig, die-

felbe Rummer, die auch meinen Auffat über bas neue Stud enthielt. Ach! tonnte ich euch boch, liebe Lefer, meine Berwirrung, meine Schaam befchreiben!... 3ch zitterte, indem ich bas Journal Cacilien aus ber hand nahm; die Rothe flieg mir auf die Stirn, und ich bin überzeugt, daß jede andere Perfon als ein junges Dabchen mich fur den Strafbaren felbft murbe gehalten haben. Als ich ben verworfenen Artifel gelefen batte, ber diefe gange Familie in Schmerz verfentte, erkannte ich sogleich den Verfasser. Ich erinnerte mich an die Rache, welche Chuard einer achtbaren Frau jugedacht, Die ibm feinen Butritt ju ihren Rongerten batte verfiatten wollen. Jeht ergriff mich ein fo beftiges Bittern, meine blaffen Lippen bewegten fich mit, einem folchen Ausbrude bes Borns, bag bas junge Mabchen bavor erfchraf, und mit ben Borten ju ihrer Schweftet eilte: "Ach, liebe Schwester, halte ja Alfred jurud; ich sebe fcon, was er thun will." 3ch aber flammelte mit einer durch alle die peinlichen Erschütterungen, die ich fühlte, schwankenden Stimme: "D, Gattin meines Freundes! sute, achtungswerthe Frau! ich mage mir alle Rechte eines Bruders an, und Sie follen geracht werben." Dies fagend, verschwand ich mit einer folchen Schnelle, daß mich Niemand jurudbalten fonnte.

Ich burcheilte ben Zwischenraum von biefem gu Chuards hause mit ber Raschbeit eines Menschen, ber

ben Verftand verloren bat. Ich mußte allen Perfonen, bie mir begegneten, mabnfinnig vortommen, fo febr regte mich ber Born auf. D! wenn ich nun vollends überlegte, daß ich barein batte milligen fonnen, ber Mitgenoffe eines folchen Menschen zu werden, fo ergriff mich eine mabre Buth. Ich fomme endlich in Eduards Saufe an. Ich mußte mohl, bag ich ihn nicht finden wurde, benn um diese Zeit war er nie dabeim; ich wollte aber bort erfahren, mo ich ihn treffen tonnte. Gein Bedienter, ben ich beshalb befragte, fagte mir, bag er nicht miffe, mo fein herr gespeift habe, und daß er nicht glaube, bag ich ibn beut in irgend einem Schauspielbaufe treffen werde. Rachdem ich nun einige Zeit barauf gewendet, mich von meiner Unrube erwas zu erbolen, ergriff ich ben flugern Entschluß, namlich ben, meinem murbigen Freunde folgenden Brief ju fchreiben: "Mein herr!

Ich tomme jum letten Male ju Ihnen und bies

mit bem bochften Unwillen.

Als ich Ihren Borschlag annahm, Mitarbeiter an Ihrem Journale zu werden, zog ich mehr die ungludtliche Lage in Betracht, in welche mich meine Tollhesten gestürzt hatten, als die Art der Arbeit, zu welcher Sie mich bestimmtep. Bis heute hatte ich in Ihrer litterarisschen Unternehmung nur ein geistreiches und leichtes Mittel erblickt, die Moral und den guten Geschmach

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

baburch zu rachen, baf man die Bbfen beffere und bie Thoren lacherlich mache. Zeht aber fiellt fich mir 36t Journal unter einer gang andern Anficht bar. Es ift jest nur noch bas verratherische Echo einer Darthei, nur eine Riederlage von Beleidigungen, Lugen und Berleumdungen. Sie baben Ihre beitern Beschäftigungen aufgegeben, und wenn Sie noch manchmal bie Marren= fappe schutteln, fo geschieht es blog, um die Rlagen Derer, bie Sie ungludlich gemacht haben, ju übertauben. Statt des Pfeiles des Epigrammes bedienen Ste fich eines glubenden Gifens, Sie flechen nicht mehr, Sie erbolchen; Richts ift Ihnen beilig, weber Rang, noch Gefchlecht, noch Alter. Dienfte, dem Baterlande geleifitt, find veraeffen, ber ebelfte Charafter wird auf das Feigfte beleibigt; magt Ihr es nicht, bie Chre angugreifen, fo er= niedrigt 3br die Berfon und ftraft bas Unrecht ber Ratur, indem Ihr berfelben ihre Saflichfeit vorwerft; Ibr brangt Guch in die Kamilien ein, und verleumdet felbft Die Frauen... Rurg, Ihr begebt Alles, mas das Gefet perbietet, und thut dies auf die feigfte Art und Beife ... Denn Ihr ichust Guch durch ben Schleier ber Anonnmitat und die Furcht, welche flets ein rechtlicher Mann beat, fich mit Elenden einzulaffen.

Dich-weiß, mein herr, daß biefe Art zu fprechent Sie aus meinen Munde überraschen wird. Sie haben ftets in mit nur den luftigen Mitgenossen Ihrer Thori

beiten erblickt, und bei Ihren Orgien, weil ich mich einer natürlichen Frehlichteit überließ, und im Gespräche mit Ihnen auf ein Epigramm burch einen satyrischen Aussall antwortete, sich eingebildet, daß in meinem herzen weder Moral noch Rechtlichkeit wohne. Davon überzeugt, haben Sie zu sich selbst gesagt: Wir wollen biesen Menschen von Geist durch einige Rleidungsstücke und Thaler erkaufen, und ihn dazu brauchen, die recht-lichken Leute der dürgerlichen Gesellschaft zu verderben, zu beschimpfen, zu entehren. Sie haben an mir also gehandelt, wie ein Räuberhauptmann, der, wenn er einen jungen unglücklichen Neuling unter seine Bande ausgenommen hat, ihn bestedert, unterrichtet, bewassnet, und dann zu ihm sagt: Geh' jeht und raube unster meiner Leitung auf der Landstraße.

Erzürnen Sie sich nicht über diese Bergleichung, mein herr; benn ich stelle einen Straßenrauber noch weit biber als Sie. Dieser sett wenigstens sein eignes Leben bei dem Angriffe aufs Spiel, und man kann sich vor ihm durch Borsichtsmaßregeln und indem man nicht bei Nacht reiset, schüben, auch nimmt uns der Räuber bloß unser Gold ab; Sie aber, Sie greifen uns an der Ehre an. Bergebens sagen Sie mir, daß das Geset uns vertheidigt; nein, das Geset bestraft nur den Berleumder, aber die Spur der Bunde kann es nicht verwischen, und selbst dieses Geset beschüpe uns auch

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

so wenig, das, wenn man es auffordert und es in Birtsamteix tritt, es zu einem neuen Angrisse gegen die

Rube des Opfers wird.

Sie fragen mich, mas benn bie Urfache meiner fo platlichen Beranderung ber Anficht über Ihr Journal und bes beleidigenden und herausfordernden Tones biefes Briefes fei? Diefe Urfache verbanken Gie bem gludlichen Bufalle, ber mich vor dem Abgrunde gerettet bat, in welchen Sie mich fiurgen wollten, indem er mir eins von den Berbrechen enthallte, welche Sie alle Tage begeben .. Bei bem Borte Verbrechen febe ich Sie lacheln ... Bie? alfo Cpafchen, nedenbe Auslegungen, ein epigrammatischer Bug gegen ben herrn ober jene Dame maren Berbrechen? Ja, antworte ich Ihnen; benn Ihre nedenden Auslegungen tonnen Difftrauen in einen Sausfand, Bergweiflung in eine Familie ichlenbern, und-schon dies ift ein Berbrechen, das jur Rache auf= fordert. Bo es aber Rache giebt, giebt es oft auch Tob, und mo es Tod giebt, giebt es auch Berbrechen.

Die Folge meines Briefes wird Ihnen biefes beweisen. Sie haben eine Dame verleumdet, welche Sie nicht kennen, beren Mann Ihnen mißfallt, weil er nicht Ihre augenblickliche politische Ansicht theilt; benn Sie haben mir selbst gesagt, daß Sie diese nach den Umfidnben wechseln; doch was sage ich, Sie haben keine bestimmte Ansicht über Stwas, oder Sie haben vielmehr

nur eine einzige, die nämlich, fich Gelb zu erwerben, und um babin zu gelangen, scheinen Ihnen alle Mittel aleich aut.

Doch ich komme auf Ihre Berleumdung der achtungswerthen Frau von B\*\*\* zurud. Sie konnen nicht
leugnen, daß Sie der Berfasser derselben sind; denn bei
dem Mitragsessen in der Restauration haben Sie, ohne
Ihr Schlachtopfer zu nennen, alles Ueble, das Sie diesem zufügen wollten, im voraus angezeigt. Freuen Sie
sich also, mein herr! alle Ihre Pfeile haben getroffen.
Ich habe die Familie der Frau von B\*\*\* in Berzweislung gefunden; ich habe über Ihr haupt die Berwünschungen eines alten unvermögenden Kriegsmannes
herabstürzen hören. Ich habe eine unbescholtene Frau
Thränen wegen des Sindrucks, den ein solcher Angriss
auf ihren Ruf im Publikum hervorbringen würde, vergießen sehen.

Sie haben fich unterfangen, in Ihrer letten Rummer zu fagen, daß Sie in einem der kleinen Boulevard-Theater Frau von B\*\*\* allein mit einem schonen jungen Schnurbarte im hintergrunde einer vergitterten Loge verflecht gesehen batten. Sie haben diese Berleumbung mit allen ben Bemerkungen unterflutt, welche ben Verbacht des Publikums erweden konnen, und mit allen ienen Witworten, welche einen Stegatten zu bemusthigen und an seiner Ehre zu kranken im Stande sind,

perhedmt. Rurz, Sie haben, um Ihrem politischen Saife und Ihrer Empfindlichkeit gegen Frau von B\*\*\* genug zu thun, das Schlichteste und Riedrigste nicht gescheut. Nun denn! mein herr, so urtheilen Sie nun: dieser junge schnue Schnurbart ift der leibliche Bruder der Frau von B\*\*\*.

Sie find gewiß überzeugt, baff, wenn biefer Bruder nicht zu feinem Corps hatte zurudreisen muffen, baff, wenn er noch in Paris ware, er Sie wegen diefer Beseicigung zur Rede ftellen wurde. An feiner Statt will baber ich diese Pflicht erfüllen. Die Achtung, welche mir diese treffliche Familie schenkt, die Anbanglichkeit und Berehrung, die ich für dieselbe bege, machen es mit zur Pflicht, sie zu rächen, und ich will sie rächen. Dies beist so viel, als Ihnen versichern, mein herr, daß es entweder Ihr Leben gilt ober das meine.

Bis dahin aber, wo Sie mir Stunde und Ort ju unferin Zweikampfe werden bestimmt haben, eile ich ju dem Herausgeber des Journals, um in Ihrem Namen die schändliche Beleidigung zu widerrufen, die Sie sich haben zu Schulden kommen lassen. Ein trauriges Mittel, welches das Nebel, das Sie anstifteten, nur zur

Solfte wieder aut machen wird.

Ich brauche wohl jest nicht erft hinzugufeten, bag ich auf die abicheuliche Beschäftigung, zu ber Sie mich bestimmten, Berzicht leifte ... Ich fann es zwar wohl

leiben, das man in der Litteratur gelftreich und wibigfei, aber nie werde ich begreifen, wie ein rechtschaffner Mann darein willigen kann, das schändliche handwerk eines Journalisten zu treiben, der aus Interesse felg, boshaft und verleumderisch wird.

She ich Ihr Zimmer versasse, lege ich in ein Schubfach Ihres Bareau's das ganze Gelb nieder, das Sie mir vorgestreckt haben. Ich entledige mich selbst der eleganten Kleider, mit denen Sie mich bedeckten. Ich nehme meine Lumpen und mein Elend wieder, und kebre zu meinem Schreiber zurück. Dort, mein herr, erwarte ich Ihre Antwort. Sie wird, wie ich hoffe, dem Wunsche nach Rache, der mich entzündet, angemessen sein. Sie werden mir entweder diese Genugsthuung, welche Sie mir schuldig sind, zugestehen, oder Alles von meinem hasse und meiner Verachtung gegen Sie zu fürchten baben."

Diefem Briefe folgte von dem feigen und erbarm-

lichen Eduard bloß folgende Antwort:

"Armer Alfred! wie beklage ich Dich; Mit Deinen Grundschen mußt Du im hospitale fterben. Bas die Folgen der Jerthamer betrifft, die fich in mein Journal eingeschlichen haben konnen, so halte Dich, wenn Du willt, an den verantwortlichen herausgeber desselben.

Ebuard."

Bon so vieler Erdarmlichkeit betroffen, verschob ich den Besuch, den ich ihm zudachte, dis zum folgenden Tage; an diesem Tage aber noch anderte das unerwartetste Ereignis plobilich mein Schicksal. Ein Gelehrter von Ansehn im Staate, dem ich vor Zeiten ein wichtiges Geschichtswerf abgeschrieben und ihn dabei durch eine besondere Rote auf einen großen Irrthum ausmertsam gemacht hatte — es handelte sich nämlich um eine Thatsache, die er besahte, und welcher doch von zwei gleichzeitigen von mir eitirten Geschichtschreibern widersprochen ward — ist der Gründer meines gegenwärtigen Glücks geworden. Dieser treffliche Gelehrte, dem die Wichtigkeit meiner Bemerkungen eingeleuchtet hatte, ließ mich ersuchen, zu ihm zu kommen.

Ich eilte, feiner Einladung ju folgen. Nachdem er fich lange mit mir unterhalten und ich ihm die Geschichte meines Lebens erzählt hatte, dilligte er mein Benehmen gegen Sbuard. — "Aber, lieber Freund," sehte er hinzu, "Sie muffen auch wegen einiger Menschen, welche das nühliche Geschäft eines Journalisten verunehren, nicht zu streng von allen benen benten, die an periodischen Blättern arbeiten. Wie fast alle Gelehrte, habe auch ich meine Laufbahn damit begonnen, in Journalen zu schreiben, und siets die trefflichsten Männer zu Nebenarbeitern gebabt. Fast alle sind meine Freunde geworden, und so können sie auch die Ihren werden. Ich will den Arbeiten derselben an einem Blatte, das der allgemeinsten

Achtung geniest, auch Sie zugefellen. Da sollen Sie Ihre Talente bekannt machen, und die Anstellung verbienen, zu welcher ich Ihnen vielleicht bald behälflich sein kann. Diese Anstellung wird, indem Sie Ihnen Ansprüche auf die hand Ihrer Chellie giebt, Ihnen auch zugleich beweisen, daß ein junger Mensch mit einem gebildeten Geiste und redlichen herzen durch Liebe zur Arbeit bald alle Fehler seiner Jugend wieder gut machen kann."

Alegander Duval.

## Konstantinopel und Paris.

Von Michaud und A. Bagin.

Rote bes Berausgebers.

Die Gegenstände bieses Werkes sind nicht so fireng auf Paris und seine Umgebungen beschränkt, daß sich dasselbe nicht erlauben durfte, einige, selbst ziemlich weite Ausssügen wachen, vorzäglich, wenn das Resultat einer solchen Reise einen Bergleichungspunkt oder einen Stoff zu Kontrasten mit unsern Sitten und unsere Einlistation darbietet. Als wir herrn Michaud baten, seinen Namen denen der Schriftseller mit anzureihen, die sich zu unserer Unterstähung entschlossen, wusten wir sehr wohl, daß der Geschichtschreiber der Kreuzzüge bei seiner Rücksehr von seiner orientalischen Reise alle seine Zeit dazu anwenden wurde, alle seine Erinnerungen an diese neue

Bilgerschaft gu fammeln, gu welcher ihn die Religion ber Biffenschaft begeifterte, und die man den Rreugiug bes Geschichtschreibers nennen tonnte. Bir achteten Diefe ehrenvolle Befchaftigung des gelehrten und gemiffenhaften Mannes ju febr, um es ju versuchen, ibn berfelben ju entzieben, bofften aber, baf mir aus biefen Studien felbft, die ihn jener Bewegung der Leidenschaften, unter benen er jest ausruben will, entfremben, einen intereffanten Beitrag erwarten burften. Jest bat benn auch herr Dichaud die Gute gehabt, uns einen Brief aus Ronftantinopel mittutbeilen, ben er an einen feiner jungen Freunde geschrieben, und worin er die vorzüglichften Monumente biefer Stadt beschreibt. Bir wurden unfern Lefern nun felbft bas Befchaft ber Bergleichungen und Betrachtungen überlaffen haben, welche Diefes Gemalbe erwedt, wenn wir in ber Brieffamm= lung des herrn Dichaud, beren Ginficht er uns verflattete, nicht eine Antwort auf Diefen Brief gefunden batten, eine von Baris aus geschriebene Antwort, die uns die nothwendige Buthat fchien, um der Aufschrift ju entsprechen, welche wir biefem Rapitel gegeben haben.

Labvocat.

## 戳onstantinopel

An herrn Bagin.

Perg, am 1. Oftober 1830.

Um Konstantinopel in seiner ganzen Ausbehnung mit Sinem Blide zu übersehen, bin ich mehrere Male auf ben Thurm des Serastiers gestiegen. Die Treppe dieses auf dem dritten hügel erbauten Thurmes hat 84 Stufen. Bon da aus überblickt man die ganze Stadt, wie wir sie vor einigen Jahren im Panorama gesehen haben. Ich thunte Ihnen dier alle Punkte ansühren, die man von weitem erblickt, wie den Bosphorus von Thracien, das Meer von Marmora, das schwarze Meer, den Olymp u. s. w. Da ich Ihnen aber keine genaue Borsellung von diesen allen geben und sie Ihnen nicht so wieder hinstellen kann, wie ich sie erblicke, so verschone ich Sie

mit meiner Geographie, und Sie follen hier tein Ramenregifter erhalten, das weder Ihrer Sinbildungstraft noch Ihrem Berfiande Etwas gewähren tonnte.

Die Sauptstadt des Ottomanischen Raiserreiches aleicht Teiner hauptftadt in Europa, und bietet überhaupt faum ben Anblid einer großen Stadt bar. 3ch glaube vielmehr ein weites Relb mit jusammengeborenben Dorfern und Burgen ju erbliden; roth, grun, grau und weiß gemalte Saufer, Rirchhofe mit Copreffen bepflangt, weit ausgebehnte Raume, mo man nur rauchende Trummer und von Keuerbranden geschwarzte Mauern fiebt, prachtvolle Moicheen mit ihren Ruppeln mit Bleiplatten bebedt, Minarets, die fich wie Dorffirchtburme in die Luft erheben, Garten und unangebautes Land um große Bebaude ber: Alles diefes jufammen bietet einen Anblid bar, von welchem ich mir feinen Begriff batte machen tonnen, bis es nun meine Augen felbft gefeben haben. Rugen Sie nun biefem Gemalbe noch bie Abwechfelung bes Bobens auf ben fieben Sugeln bingu, einen unermeglichen Dafen, mit Schiffen aller Rationen bedeckt, bas Deet von drei Seiten und ben ichbnen Simmel des Drients, fo baben Sie einen Stoff gur Bewunderung, ben weber ble Beit noch die Turten gerftoren tonnen. Go verbankt allerbings Ronftantinopel alle feine Bortheile und alle Berrlichkeit feiner Lage ber Sonne, die es bescheint, ben Gegenden und Gewäffern, die es umgeben. Dies find Bunderwerke, die das Genie des Menschen nicht ber-

vorbringen kann. Man erkennt bort nicht das Werk berjenigen, welche Steine aufeinander thurmen oder in
kange Reihen fiellen, aber wohl die Bunder ber Natur
und der Schöpfung.

In diefer unordentlichen Maffe von Gebauben und Baufern erblickt man nur wenige Bauwerke, die es verbienten, abaefondert betrachtet ju werden. Das Gingelne ift unbedeutend und Richts daran feffelt die Aufmertfam= feit des Beschauers. Das Majestätische liegt im Gangen und in ber Berichiedenheit ber Gegenftande. Benn wir durch eine Strafe geben, bemerken wir blog ein fchlechtes und fotbiges Offafter, enge und unreinliche Bewolbe, schlecht gebaute Saufer, faft niemals aber ein Denkmal, bas unfere Blide auf fich ju ziehen verdiente, bie großen Moscheen und einige schone Springbrunnen ausgenommen. Stellen wir uns aber auf einen bibern und offnen Puntt, fo feben wir nur binreifende Gemalbe. Will man ben Unblid Ronftantinovels geniefen, fo muß man nicht um fich ber bliden. Befinden Gie fich ju Pera, fo muffen Sie nach ber Seite bes Serails, nach der Rufte von Scutari bin schauen. Sind Sie in ber Raiferstadt, fo bliden Sie auf das Viertel von Galata, die Bugel des beiligen Demetrius und Enuns und auf den lebensvollen Ranal des Bospborus. Alle Orte, Die fich uns in einiger Entfernung zeigen, feffeln unfre Aufmerksamkeit. Wobin Sie fich auch nur wenden mogen, vermehren fich die Aussichten; neue Scenen fiel-

Len fich unsern Augen bar, wir erblicken mit jedem Momente einen neuen Dorigont, wir fchreiten, umgeben von allen Täuschungen der Optit, weiter. Schonbeiten wird man nicht mude, benn man erblickt fle nie in ber Dabe, und wenn Sie fich nun auch einem Gemalbe nabern, bas Gie entjudte, fo findet fich biefes Gemalbe fcon burch andere erfett, die fich in ber Ferne zeigen und Sie eben fo entjuden. Bleichen alle biefe Bunder, welche verschwinden, wenn man ihnen nabe tritt, und die die Bierde einer noch barbarifchen Stadt find, nicht ein wenig ber hoffnung, welche flets in die Bufunft fliebt und uns in Mitten bes Glends ber Gegenwart von weitem julachelt? Sind fie nicht viel mebr noch das Bild jener himmlischen Saine, jener phanta= flichen Garten, jenes Paradiefes der Turfen, von unfrer groben Erbe aus angefeben? Bie Git feben, theurer Freund, kann ich auch moralifiren, und ich boffe, bag Sie in biefer Beiftesftimmung die erfte Birfung bes fcbnen Schausptels ertennen follen, bas ich vor mir babe.

Sobald Reisende in Ronstantinopel ankommen, besinchen sie sogleich die Sophienkirche. Wir haben von da aus unfre Spaziergange in ber Raiserstadt angefangen. Diese Kirche ift tausendmal beschrieben worden. Von Konstantin erbaut, zur Zeit des Anastasius von einer fanatischen Sette niedergebrannt, durch Justinian wieder hergestellt, ist dieser berühmte Tempel bald dem Rultus der Ratholiten, bald dem der Griechen, zuleht dem

bem bes Dropbeten ber Araber geweiht gemefen. Die Ausbesserungen, die er erlebt, die Bufdhe und Menderungen, die man an ihm gemacht bat, verleiben feinem Meugern etwas Derbes und Schweres, das mir nicht verftattete, die eleganten und atherischen Formen wiederquerfennen, welche Geschichtschreiber und Antiquare ibm leiben. Wir maren gern ins Innere ber Rirche eingebrungen, aber ohne einen Atrman bes Grofberen ift dies nicht erlaubt, und diese Firmans giebt man nicht gern, besonders feit dem letten Rriege. Es ift dies eine Genuathuung, welche man dem Volfs-Kanatismus aemabren mollte, ber gwar gugiebt, baf man bas ottomanifche Gebiet überfchreite, es aber nicht ertragt, wennt ber Fugboden der Moscheen von Fugtritten ber Unglaus bigen beschmupt wird. Hebrigens haben die Turfen auch eine Borahnung, daß biefe Rirche einft wieder in die Sande der Chriften gerathen wird, und diefe Ahnung vermehrt ihre mifitrauische und eifersuchtige Stimmung noch bedeutend. Man muß alfo barauf Bergicht leiften; bas Innere diefes Tempels ju erbliden, ober wenigftens warten, bis jene Dropbezeiung in Erfullung gebt. babin werbe ich mich an die weitlaufigen Befchreibungen balten, bie uns Deter Grelot und andere gelehrte Reifende davon binterlaffen haben.

Ich will Sie jest von einem andern Gebande unters balten, in welches Fremde auch nicht eindringen tonnen. Aber die Singange bagu find wenigstens juganglich und

leiben, das man in ber Litteratur geistreich und mibigfei, aber nie werbe ich begreifen, wie ein rechtschaffner Mann darein willigen kann, das schändliche Sandwerk eines Journalisten zu treiben, der aus Interesse feig, hoshaft und verleumderisch wird.

She ich 3hr 3immer verfasse, lege ich in ein Schubfach 3hres Bureau's das ganze Geld nieder, das Sie mir vorgestreckt haben. Ich entiedige mich selbst ber eleganten Rleider, mit denen Sie mich bedeckten. Ich nehme meine Lumpen und mein Elend wieder, und kehre zu meinem Schreiber zurück. Dort, mein herr, erwarte ich Ihre Antwort. Sie wird, wie ich hoffe, dem Wunsche nach Rache, der mich entzündet, angemessen sein. Sie werden mir entweder diese Genugathung, welche Sie mir schuldig sind, zugestehen, oder Alles von meinem hasse und meiner Verachtung gegen Sie zu fürchten haben."

Diefem Briefe folgte von bem feigen und erbarm=

lichen Eduard bloß folgende Antwort:

"Armer Affred! wie beklage ich Dich; Mit Deinen Grundschen mußt Du im hospitale fterben. Bas bie Folgen ber Frethamer betrifft, die fich in mein Journal eingeschlichen haben konnen, so halte Dich, wenn Du willt, an ben verantwortlichen herausgeber besselben.

Ebuard."

Bon so vieler Erdamlichkeit betroffen, verschob ich ben Besuch, ben ich ihm zudachte, bis zum folgenden Tage; an diesem Tage aber noch anderte das unerwartetste Ereignis plobilich mein Schicksal. Ein Gelehrter von Ansehn im Staate, dem ich vor Zeiten ein wichtiges Geschichtswert abgeschrieben und ihn dabei durch eine besondere Kote auf einen großen Jerthum aufmertsam gemacht hatte — es handelte sich namlich um eine Thatsache, die er besahte, und welcher doch von zwei gleichzeitigen von mir eitirten Geschichtschreibern widersprochen ward — ist der Gründer meines gegenwärtigen Glücks geworden. Dieser treffliche Gelehrte, dem die Wichtigkeit meiner Bemerkungen eingeleuchtet hatte, ließ mich ersuchen, zu ihm zu kommen.

Ich eilte, seiner Sinladung ju solgen. Rachdem er sich lange mit mir unterhalten und ich ihm die Geschichte meines Lebens erzählt hatte, billigte er mein Benehmen gegen Sbuard. — "Aber, lieber Freund," sehte er hinzu, ""Sie müssen auch wegen einiger Menschen, welche das nühliche Geschäft eines Journalisten verunehren, nicht zu streng von allen denen denken, die an periodischen Blättern arbeiten. Wie fast alle Gelehrte, habe auch ich meine Laufbahn damit begonnen, in Journalen zu schreiben, und siets die trefslichsten Männer zu Nebenarbeitern geshabt. Fast alle sind meine Freunde geworden, und so Ibnnen sie auch die Ihren werden. Ich will den Arbeiten derselben an einem Blatte, das der allgemeinsten

Achtung genießt, auch Sie zugefellen. Da sollen Sie Ihre Talente bekannt machen, und die Anstellung verzbienen, zu welcher ich Ihnen vielleicht bald behülflich sein kann. Diese Anstellung wird, indem Sie Ihnen Ansprüche auf die Hand Ihrer Cheilie giebt, Ihnen auch zugleich beweisen, daß ein junger Mensch mit einem gebilderen Geiste und redlichen Herzen durch Liebe zur Arbeit bald alle Fehler seiner Jugend wieder gut machen kann."

Alegander Duval.

## Monstantinopel und Paris.

Bon Dichaub und A. Bagin.

## Note bes Berausgebers.

Die Gegenstände dieses Werkes sind nicht so streng auf Paris und seine Umgebungen beschränkt, daß sich dasselbe nicht erlauben durfte, einige, selbst ziemlich weite Ausssüge zu machen, vorzüglich, wenn das Resultat einer solchen Reise einen Bergleichungspunkt oder einen Stoff zu Kontrasten mit unsern Sitten und unstrer Civilisation darbietet. Als wir herrn Michaud baten, seinen Namen denen der Schriftsteller mit anzureihen, die sich zu unserer Unterstützung entschlossen, wußten wir sehr wohl, daß der Geschichtschreiber der Kreuzzüge bei seiner Rücksehr von seiner orientalischen Reise alle seine Zeit dazu anwenden würde, alle seine Erinnerungen an diese neue

Pilgerschaft ju fammeln, ju welcher ihn die Religion ber Biffenschaft begeifterte, und bie man ben Rreugius bes Geschichtschreibers nennen Ibnnte. Bir achteten Diefe ehrenvolle Befchaftigung des gelehrten und gemiffenhaften Mannes ju febr, um es zu versuchen, ibn berfelben ju entzieben, hofften aber, bag wir aus biefen Studien felbft, die ihn jener Bewegung der Leidenschaften, unter benen er jeht ausruhen will, entfremben, einen intereffanten Beitrag erwarten durften. Jeht bat benn auch herr Dichaub die Gate gehabt, uns einen Brief aus Ronftantinopel mitgutheilen, ben er an einen feiner jungen Freunde geschrieben, und worin er bie vorzüglichften Monumente biefer Stadt beschreibt. Bir wurden unfern Lefern nun felbft bas Beschäft ber Bergleichungen und Betrachtungen überlaffen baben, welche Diefes Gemalbe erwedt, wenn wir in ber Brieffammlung bes herrn Michaud, beren Ginsicht er uns verflattete, nicht eine Antwort auf diefen Brief gefunden batten, eine von Paris aus geschriebene Antwort, Die une die nothwendige Buthat fchien, um der Aufschrift ju entiprechen, welche wir biefem Rapitel gegeben haben.

Labvocat.

## Bonstantinopel,

An herrn Bagin.

Perg, am 1. Oftober 1830.

'Um Konfiantinopel in feiner ganzen Ausbehnung mit Sinem Blide zu überseben, bin ich mehrere Male auf ben Thurm bes Serastiers gestiegen. Die Treppe dieses auf bem britten Sügel erbauten Thurmes hat 84 Stufen. Bon da aus überblidt man die ganze Stadt, wie wir sie vor einigen Jahren im Panorama gesehen haben. Ich Ibnnte Ihnen bier alle Puntte anführen, die man von weitem erblidt, wie den Bosphorus von Thracien, das Meer von Marmora, das schwarze Meer, den Olymp u. s. W. Da ich Ihnen aber keine genaue Vorstellung von diesen allen geben und sie Ihnen nicht so wieder binstellen kann, wie ich sie erblide, so verschone ich Sie

mit meiner Geographie, und Sie follen hier tein Ramenregifter erhalten, bas weder Ihrer Sinbilbungsfraft noch Ihrem Berfiande Stwas gewähren tonnte.

Die hauptstadt des Ottomanischen Raiserreiches gleicht Teiner Sauptstadt in Europa, und bietet überhaupt faum ben Anblick einer großen Stadt bar. 3ch glaube vielmehr ein weites Relb mit jufammengeborenden Dorfern und Burgen ju erbliden; roth, grun, grau und weiß gemalte Saufer, Rirchbofe mit Copreffen bepfiangt, weit ausgebehnte Raume, wo man nur rauchende Trummer und von Teuerbranden geschwarzte Mauern fiebt, pracht= polle Moscheen mit ibren Ruppeln mit Bleiplatten bebedt, Minarets, die fich wie Dorffirchthurme in die Luft erheben, Garten und unangebautes Land um große Bebaude ber: Alles diefes jufammen bietet einen Anblick bar, von welchem ich mir feinen Begriff batte machen konnen, bis es nun meine Augen felbft geseben baben. Rugen Sie nun Diefem Gemalbe noch Die Abwechselung bes Bobens auf ben feben Sugeln bingu, einen unermeglichen Dafen, mit Schiffen aller Rationen bedeckt, bas Deer von brei Seiten und ben ichbnen himmel bes Drients, fo baben Sie einen Stoff gur Bewunderung, ben weber ble Beit noch bie Turfen gerftbren tonnen. Go verbankt allerdings Ronftantinovel alle feine Vortheile und alle Berrlichteit feiner Lage ber Sonne, die es bescheint, ben Begenden und Bemaffern, bie es umgeben. Dies find Bunderwerte, die das Genie des Menfchen nicht ber-

vorbringen kann. Man erkennt bort nicht bas Bert berbienigen, welche Steine aufeinander thurmen ober in tange Reihen ftellen, aber wohl die Bunder ber Natur und ber Schopfung.

In biefer unordentlichen Maffe von Gebauben und Saufern erblidt man nur wenige Bauwerke, die es ver-Dienten, abgesondert betrachtet zu werden. Das Ginzelne tft unbedeutend und Nichts daran feffelt die Aufmertfam= feit des Beschauers. Das Majestatische liegt im Gansen und in ber Berfchiedenheit ber Gegenftande. . Benn wir durch eine Strafe achen, bemerken wir blof ein fchlechtes und fotbiges Pflafter, enge und unreinliche Gewolbe, schlecht gebaute Saufer, faft niemals aber ein Denkmal, das unsere Blide auf fich ju gieben verdiente, bie großen Dofcheen und einige ichone Springbrunnen ausgenommen. Stellen wir uns aber auf einen bibern und offnen Duntt, fo feben wir nur binreifende Gemalbe. Will man den Unblid Ronftantinopels geniegen, fo muß man nicht um fich ber bliden. Befinden Gie fich ju Pera, fo muffen Sie nach der Seite des Serails, nach der Rufte von Scutari bin schauen. Sind Sie in ber Raiferfiadt, fo bliden Sie auf bas Biertel von Galata, die Bugel des beiligen Demetrius und Enups und auf den lebensvollen Ranal des Bosphorus. Alle Orte, Die fich uns in einiger Entfernung zeigen, feffeln unfre Aufmerksamkeit. Wobin Sie sich auch nur wenden mbgen, vermehren fich die Aussichten; neue Scenen fiel-

Len fich unfern Mugen bar, wir erbliden mit jedem Momente einen neuen Porizont, wir ichreiten, umgeben von allen Tauschungen ber Optit, weiter. Schönbeiten wird man nicht mude, benn man erblickt fle nie in der Rabe, und wenn Sie fich nun auch einem Gemalde nabern, bas Sie entjudte, fo findet fich diefes Gemalbe ichon burch andere erfett, die fich in der Kerne zeigen und Sie eben fo entjuden. Bleichen alle biefe Bunber, welche verschwinden, wenn man ihnen nabe tritt, und die die Bierde einer noch barbarischen Stadt find, nicht ein wenig ber hoffnung, welche flets in die Bufunft fliebt und uns in Mitten des Glends der Gegenmart von weitem julachelt? Sind fie nicht viel mebr noch bas Bild jener himmlischen Saine, jener phantaflifchen Garten, jenes Paradiefes der Turfen, von unfrer groben Erbe aus angeseben? Bie Git feben, theurer Kreund, tann ich auch moralifiren, und ich boffe, daß Sie in biefer Beiftesftimmung bie erfte Birfung bes fchbnen Schauspiels ertennen follen, bas ich vor mir babe.

Sobald Reisende in Konstantinopel ankommen, besinchen sie sogleich die Sophienkirche. Wir haben von
da aus unfre Spaziergange in ber Raiserstadt angefangen. Diese Kirche ist tausendmal beschrieben worden.
Ben Konstantin erbaut, zur Zeit des Anastasius von
einer fanatischen Sette niedergebrannt, durch Justinian
wieder bergestellt, ist dieser berühmte Tempel bald dem
Rultus der Katholiten, bald dem der Griechen, zuleht
bem

bem bes Dropheten ber Araber geweiht gewesen. Die Ausbefferungen, die er erlebt, die Bufape und Menderungen, die man an ibm gemacht bat, verleiben feinem Aeugern etwas Derbes und Schweres, das mir nicht verftattete, die eleganten und atherifchen Formen wiederquerkennen, welche Geschichtschreiber und Antiquare ibm leihen. Wir maren gern ins Innere ber Rirche eingebrungen, aber ohne einen Firman bes Großheren ift dies nicht erlaubt, und diese Firmans giebt man nicht gern, befonders feit bem letten Rricge. Es ift dies eine Genugthuung, welche man bem Bolfs-Fanatismus gemabren mollte, ber gwar zugiebt, bag man bas ottomas nifche Gebiet überschreite, es aber nicht ertragt, wennt ber Aufboben ber Moscheen von Auftritten ber Unglaubigen beschmust wird. Hebrigens haben bie Turfen auch eine Borahnung, daß diese Rirche einft wieder in die Sande der Chriften gerathen wird, und biefe Ahnung vermehrt ihre migtrauifche und eiferfüchtige Stimmung noch bedeutend. Man muß alfo barauf Bergicht leiften, bas Innere diefes Tempels ju erbliden, ober wenigstens warten, bis jene Prophezeiung in Erfullung geht. Bis babin werde ich mich an die weitlaufigen Befchreibungen balten, die und Deter Grelot und andere gelehrte Reifende davon binterlaffen haben.

Ich will Sie jest von einem andern Gebande unters balten, in welches Fremde auch nicht eindringen konnen. Aber bie Singange bagu find wenigstens zuganglich und

tonnen die Reugier reizen. Es ift nämlich vom Serail des Großherrn die Rede. Das Serail ist der hervorsstechendsse Punkt Ronsantinopels. Dorthin richten sich alle Blicke, wenn man in der hauptstadt der Osmanlis ankommt. Dorthin wenden sich alle Gedanken, wenn man sich mit der Türkei und dem ottomanischen Reiche beschäftigt. Das Serail des Sultans ist nicht bloß eine kaiserliche Wohnung, man kann es wie eine zweite Stadt in Mitten der großen Stadt betrachten. Es ist eine Stadt, welche ihre Gesehe, ihre Gebräuche, ihre Regierung bat.

Da fteben wir benn vor ber kaiferlichen Thure ober ber boben Pforte (Babi - Humaiun). Mit zwei alten Thurmen an ben Geiten und ohne irgend eine außer= liche Bier entspricht ihr Anblid feinesweges bem ibr verliebenen Ramen. Man tritt nun zuerft in einen Sof von unregelmäßiger Beftalt, ber ungepflaftett und bem eins unfrer Schlbffer aus bem Mittelalter febr abnlich ift. Rechts von der Thure lief man uns die vormalige Rirche der beiligen Frene bemerken. Diefe Rirche ift iebt eine Rieberlage alter Ruftungen. Die Turfen bemabren bort bie Belme, Langen und Schilbe, welche ben driftlichen Rriegern gehbrten. Ginige Reifende ergablen, daß man bort auch noch bie Daschinen finde, welche im erften Rreuzzuge bei der Belagerung von Micaa gebraucht murben. Diefe Mafchinen lieferte ber Raifer Alexius, ber fie, als Micda die Thore erbffnet

hatte, wieder nach Konstantinopel zurückbringen ließ. Wir glauben, daß diese Riederlage alter Wassen bis auf die Beiten der Griechen zurückgeht, und daß die Türken sie erhalten und vermehrt haben. Ich bedaure es sehr, zu dieser Sammlung keinen Zugang gefunden zu haben, da ich bort die Panzer, Schwerter, Bogen und Kahnen unserer alten Ritter mit benen der Barbaren vermischt erblickt haben würde. So hätte mir die Kirche der heiligen Frene zugleich ein Denkmal des griechischen Kaiserthums und ein merkwürdiges Kapitel aus den Kriegs unnalen dargeboten. In jedem andern Lande würde man sich beeifern, die Beute von überwundenen Wölfern zu zeigen; aber die Osmanlis haben den Grundsah, daß man den Fremden Alles, selbst seinen eigenen Ruhm, verbergen musse.

Nicht weit von der Kirche der heiligen Jrene treten wir in ein weites, schlecht vertheiltes Gebäude. hier verfertigt oder verfälscht man vielmehr die Silbermungen, auf welche gerade das Bort Adli, welches richtig bedeutet, geprägt ift. Diese Mung-Verfälschung ist eine der größten Plagen des Reichs, und das Uebel wächstimmer mehr. Die türfischen Piaster, welche vor etwa funfzig Jahren drei Francs unsers Geldes galten, sind ieht kaum sechs Sous werth. Die Mungen, welche aus dieser kaiserlichen Fahrikation kommen, haben so wenig innern Werth, daß man ihnen die der Falschmunger noch vorzieht. Die Mung-Verwaltung hat daher schon

15 \*

viele Kopfe abschlagen laffen. Vor einigen Jahren mutben brei Armenier, die Gebruder Doos-Dglu, welche mit diefer einträglichen, aber gefährlichen Direktion betraut maren, an der Thur ihres Saufes am Bosphorus gehangt. 3mei andre Armenier, welche auf diefe folgten, find mit Confistation ihrer Guter und ber Berbannung weggetommen. Caffas-Arfine, der fie erfett bat, gebort auch ber Armenischen Ration an. Es wird von ibm gefagt, baf er ben Gewinn pon ber Munwerfalfchung mit allen Versonen am Ruber theile. Diese Borficht wird ibn aber boch nicht vor bem Schidfale fchuben, bas feiner martet. Werden aber die Sachen beshalb beffer geben? Wird bie Mange bes Sultans von befferm Schrot und Rorn werben? Man fann bei ben Turten febr oft die Bemerfung machen, daß Strenge und Strafen ju Richts belfen. Man balt fich immer an die Menschen und nie an die Sachen, Um Tage des Gerichts ober vielmehr des Borns fallen die Ropfe, aber bie Digbrauche bleiben.

hinter dem Munggebäude nach dem Meere zu bestindet sich ein anderes, dessen Name schon trube Gebanken erwedt, und das man als zu den kalserlichen Finanzen gehörig betrachten kann. Man schlägt dort auch Mungen, um mich eines nur zu verrufenen Ausdruck zu bedienen. Ich rede nämlich von dem Gefängnisse des Bostandschi-Baschi, wo die unglücklichen Verurtheilten, deren Schäpe man habbast werden will, auf

bie Tortur gelegt werden. Sultan Mahmud hat allerbings durch einen Firman auf Confistationen Berzicht geleistet, aber ber Firman Seiner hobeit macht eine Ausnahme bei unrechtlich erworbenen Reichthamern. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, was man bet einer solchen Ausnahme unter einer Regierung und in einem Lande, wie diese hier, noch Alles thun kann.

Tritt man in bas zweite Thor, fo fiebt man am Gewolbe Fahnen und kriegerische Trophaen aufgehangen. Diefe Zeichen bes Rubms follten ben Turfen, die im Serail leben, fur ihre Nation glorreiche Erinnerungen ins Gedachtnig jurudrufen. Aber andere Erinnerungen truben ihre Gebanken, wenn fie unter diefem bun-Teln Durchgange bas erbliden, mas man ben Dichellad-Ddaffi nennt, die Rammer ber Senker. Sier nimmt man Die Großbeamten, welche fich Die Ungnade bes Großherrn jugejogen haben, gefangen und richtet fie fogar oft bin. Die Publicifien haben bas Schreden als bie hauptsachlichfte Triebfeder des Despotismus angegeben; es ift baber febr naturlich, bag man es in ben Bugangen gum Serail findet, und daß es dort in gewiffer hinsicht die Stelle bes Auffebers vertritt. Mir alles bas bebentend, was ich über bie ottomannische Gerechtigkeitepflege gebort habe, suche ich den Plat auf, wo die Ropfe ausgeftellt find, welche auf Befehl bes Gultans ober bes Schattens der Gottheit fallen. Man führt uns auf diese Stelle und vor die augere Mauer bes Serails.

Da fiellt man die Ropfe und felbft die Leichname berer aus, welche die faiferliche Gerechtigkeit getroffen bat. Ein Tichaus bat ben Borfit bei diefen Ausstellungen, mit einem Stodichen ober weißem Stabe in ber Sand. Jeder Rouf hat fein Dafta ober Heberschrift, die Grunde angebend, weshalb er gefallen. Diefe Bafta find gewohnlich febr lafonisch und beruhen nicht allemal auf bestimmten Thatsachen. Ich erinnere mich an bas von Salet Effendi. Diefer Gunftling Dabmubs mar im Allgemeinen angeflagt, alle Bege bes Lafters betreten und fich mit dem Mantel der Treue und Tugend bebedt ju baben, um bie Mufelmanner ju verberben und gu trennen. Darauf las man wie in einer Nachschrift: "Dies ift das haupt des Treulosen, der in feiner Berbannung erbroffelt marb." Gine auf folche Art motivirte Berdammung ift febr oft bas einsige Aftenftud, und bas turfifche Publifum ift bamit gu= frieden, weil es überzeugt ift, dag diejenigen, welche auf Befehl des Bebieters flerben, flets Unrecht baben und Gott fie felbft aus bem Buche bes Lebens geftrichen bat! Benn Ropfe von Begiren, Dafchas oder Miniftern fallen, fo erzeigt man ihnen die Chre, fie auf einem irbenen ober marmornen Pfeiler und in einem bolgernen ober . filbernen Becken auszustellen. Dit weniger Umftanden behandelt man gemeine Ropfe, die manchmal auf einen Pfahl geftedt, ober auch unordentlich auf die Erde bingeworfen merben. Alle biefe Ropfe geboren bem Gultan, oder vielmehr dem Oschellab (henter). Dieser überläßt oder verkauft sie an die Familien der Enthaupteten, manchmal sogar an Fremde. Der Ropf des Ali, Pascha von Janina, ward ansangs von einem Engländer erhandelt, dann aber an einen Derwisch verkauft, der ihn unweit des Thors von Selivria begraben ließ. Der Ropf des ungläcklichen Halet Effendi, ein Gegenftand der Volkswuth, war ins Meer geworfen worden. Man zog ihn aber wieder heraus, um ihn bei den Derwischen Mewlewis von Pera aufzubewahren. Dann ward er aus seinem Mausoleo entsührt, und will man wissen, wo er jeht ruht, so muß man die Engel des Grabes fragen.

Ich glaubte zu bemerken, daß auf dem zu diesen fürchterlichen Ausstellungen bestimmten Raume Gras zu wachsen anfange. Die Personen, welche mich begletteten, versicherten, daß man seit mehreren Monaten keine Ropse mehr im Serail ausgestellt habe. Man muß Mahmuds Mäßigung loben. Unglücklicherweise ist aber Mäßigung das nicht, was in der Türkei am besten gelingt. Man muß nicht glauben, daß eine Gerechtigkeitspsiege, die uns empbrt, auf die Türken denselben Sindruck hervorbringe. Fürs Erste trifft sie nur angestellte Personen, die, nach dem gewöhnslichen Ausbrucke, das Brot des Sultans essen, und, indem sie in seine Dienste treten, weder Rops noch Bermögen mehr haben. Die meisten haben

ihren Kredit sber ihre Macht gemistraucht, und find blog verhaste Wertzeuge des Despotismus. In diesem Falle schlägt dieser sich selbst, und es ist eine Genugthung, die er den Boltern giebt, welche er unterdrück. Dazu muß man noch bedenken, daß die Strenge des Sultans oft durch populäre Leidenschaften geweckt wird. So oft das Bolt aussteht, muß es Köpse haben, so daß die Menge selbst fast immer die Ursache zu den Gewaltthaten des Machthabers ist. Und nun schreien Sie nicht mehr über die Grausamkeit und Barbarei der Türsen; denn Sie haben seht in Paris auch eine Menge, die auch die Köpse der Minister verlangt und deren Freude sehr groß sein würde, wenn sie einen ganzen königlichen Staatsrath in einem hölzernen oder silbernen Becken erblicken könnte.

Doch jeht jum Serail jurud. Nach bem zweiten Sofe erblickt man eine britte Thur, welche man die Pforte der Glückseligkeit, Bab-us-Scadet, nennt. Jenseits berselben befinden sich mehrere Palldste, der des Gultans, der der Arinzen, den man den Käfig nennt, und der der Haffelis oder Sultaninnen. Ich spreche heute nicht mit Ihnen von jener kalserlichen Bibliothek, einem der Geheimnisse des Serails, und die noch kein Reisender zu sehen bekam. Sie wissen, daß man dort noch die Dekaden des Titus Livius und mehrere andre Weiserwerke zu kinden hofft, welche unste Euro-

palichen Gelehrten verloren geben liegen und bie Carten uns forgfältig aufbewahrt haben werben.

Ber die Rontrafte liebt, braucht nur ins Gerail gu gebn. Auf ber einen Seite Barbareien, por benen bie Seele jurudichaudert, auf der andern fchane Garten und der lachende Aufenthalt der Lufte. Die Geschichte hat uns von dem Runde gegeben, was in den erften Sofen vorgebt; was das Uebrige betrifft, fo hat man fich bis Jest auf die Ginbilbungstraft der Dichter und Romanfcreiber verlaffen muffen. Doch haben einige Reifende bis in das Innere ber Garten bringen tonnen. Dort baben fie Alleen von Cypreffen, Mofaitpflafter, vergolbete Gitter, mit Buchebaum eingefaßte Beete, Treibbaufer, Sprinabrunnen, ben Binterbarem, den Sommerharem und ben prachtvollen Riost gefeben, welchen ber Gultan in ber schonen Jahreszeit bewohnt. erwarten Sie nun mohl eine nabere Befchreibung und ablen vielleicht auf einige Rapitel aus der chronique scandaleuse. Ich muß Ihnen aber offen gefiehn, bag ich es faum gewagt habe, mich auch nur nach dem ju erfundigen, was an biefem Orte vorgeht, ben bas Schref-Ben umgiebt. Abwechselnd von der Neugier getrieben und wieder von der Furcht gurudigehalten, konnte ich den Bers eines unfrer großen Dichter auf mich aumenben:

Ich brenne zu erspähn, und scheue mich zu fragen.

Blog bies fann ich Ihnen nach ben glaubwardigften Rachrichten verfichern, daß ein fcwebischer Cbelmann +), ber fich in der Sutte eines bentschen Gartners verftectt gehalten batte, por furgem drei bis vier Georgierinnen, ichen wie huris, geseben bat, und daf fie fich gleich ber Galathea des Birgil binter Die Baume gefluchtet haben, ob fie es gleich berglich gemunicht, gefeben gu werden. Ich will Ihnen auch noch, und flets nach ben glaubwurdigften Beugniffen, mittheilen, bag ein engli= fcher Reisender in dem Sommerbarem mehrere Klacons mit Aufschriften entdedt bat, auf benen fand: Litbr von Andane, Lifbr von Dangia Auch rubmt fich der Doktor Clarke in der Erzählung feiner orientalischen Reife, febr viele Wunder gefeben ju baben, unter anbern bas Schlafzimmer ber Dbalisten und bie gelben Pantoffeln des Groß-Sultans. Er bat desbalb fein Leben in Gefahr gesett. Bas mich betrifft, fo bin ich nicht fo neugierig, und wurde baber mich damit beauugen, bie Garten bes Sultans in ben fchbnen Zeichnungen von Melling zu erblicken. Ich rathe Ihnen alfo, auch daffelbe ju thun. Ich glaube recht gern an die Babrhaftigfeit alles beffen, mas man gefagt bat; aber was man gefagt hat, ift nicht gerade das, was ich wissen

e) Alles biefes ift von einigen englischen Reifenden im vollfien Ernfte verfichert worben.

mbchte. Ich wünschte die Sitten und Gebräuche des Harems kennen zu lernen, seine Eifersüchteleien, die Instriguen, die Leidenschaften, welche diese geheimnisvollen Räume beleben. Höchst wahrscheinlich wird man nie etwas ganz Bestimmtes darüber ersahren, das Oberhaupt der schwarzen Berschnittenen müßte denn einmal tüchtig plaudern, oder einer schönen Odaliste es einfallen, uns Memoiren einer Zeitgenossin zu schenfen. In Konstantinopel glaubt man allgemein, das Mahmud anfange des Serails satt zu werden, so wie dessen einsschmiger Freuden. Wenigstens ist so viel gewiß, daß er manchmal sein Bergnügen auswärts sucht.

Nachdem wir von der heiligen Sophia und dem Serail das gesehen haben, was davon zu sehen erlaubt ift, richten wir unsern Weg nach dem Plate des At-Meidan. Dies ist der ehemalige hippodrom, wo oft ein erregtes Volf der Rube des Kaiserreichs drohte, je nachdem es für die Parthie der Grünen oder Blauen sich entschied. So stählten sich, während die Vernunft entartete und sich in theologische Spitsündigkeiten verlor, heroismus und Thatkraft an den Gesechten des Cirkus und dem Bettrennen der Wagen. Sonderbare Nation, die zehn Jahrhunderte lang mit dem Reime einer tödtlichen Krankheit in sich doch bestand, und deren Versall oder vielmehr Todeskampf länger dauerte als seine Denkmäler von Marmor und Erzl Der hippodrom hat die Ausbehnung und Gestalt verloren, die er zu den Zeiten der

Griechen befag. Diefer fo. berahmte Blat wimmelte fonft von Meifterwerten ber Bildbauerfunft. Man fann obne Furcht vor Uebertreibung fagen, bag er gu ben Beiten bes Nicetas mehr Gbiter und Selden, in Stein achauen oder aus Bronge gegoffen, befag, als jest Ginwohner. Der größte Theil ber Monumente, die ben hippodrom schmadten, verschwand schon vor der Eroberung ber Lateiner 1204. Die brongenen Statuen bes August und mehrerer andrer Ratfer, die der Diana, Juno und Vallas, Belena in vollem Glange ibrer Schonbeit bargeftellt, Paris, ber ber Benus ben Apfel reichte, viele andre bei ben Alten berühmte Meiftermerke murben in den Ofen geworfen und in grobe Mungforten um= geschmolzen '). Go weit ging die Barbarei ber Menge von Rreugfahrern, die aus ben fchonen Landen Frankreichs und Staliens famen, wo, nach einem Rontrafte, den allein die Beit hervorbringen tonnte, die Runfie und die Bunder, welche diefe bemirten, jest ber Gegenfand bffentlicher Berebrung find.

Der Plat At-Meidan zeigt auf ber einen Seite bie fchbne Moschee bes Achmed, auf ber andern aber blog

<sup>\*)</sup> Nicetas giebt von allen biefen Dentmalern, welche ben hippobrom gierten, eine bichterische Beschreibung. In unfrer Bibliothef ber Rreugzuge, Theil 3, haben wir fie angeführt.

verfallne Saufer, die felbft nicht einmal ber Chre geniegen, Ruinen ju fein. Bon allen alten, ohnebem bort porhandenen Denkmatern find nur brei übrig geblie- . ben. 3ch fpreche querft von bem Obelisten, ber durch ein Erdbeben umgefturgt und unter Theodoffus \*) Regierung wieder aufgerichtet ward. Wenn man die auf feinen vier Seiten eingegrabenen Sieroglophen wird entziffern tonnen, wird man erfahren, welcher Onnaftie er angehörte, und ob er bie bffentlichen Plate gu The ben, Memphis 'oder Sieropolis ichmudte. Es beffebt berfelbe aber aus zwei sich deutlich von einander un= terfcheibenden Theilen, und fiellt uns zugleich den Charafter und bas Genie zweier Bolfer bar. Beim-Anblide diefes Obelisten, beffen Daffe febr impofant ift, und auf ben einige Beichen eingegraben finb, bie man nicht mehr verfieht, fann man die Große und gebeim= nigvolle Beisheit bes alten Aegyptens nicht verfennen. Beim Anblid bes Fußgeftelles aber, bas mit Tropbden und bochtrabenden Inschriften überhauft ift, ertennt man eben fo leicht bie Sitelfeit bes griechischen Raifer-

<sup>&</sup>quot;) Peter Sillius hatte zwei Obeliefen in Ronftantinopel gesehen, einen mitten im hippobrom, und bas ift ber, ben wir auch saben, ben anbern aber an ber Erbe liegend unweit ber Bohnung ber Sultaninnen. Diefer lettere warb von einem Benetianer getauft und schmudt nun ben St. Stepbansplat in Benedig.

reichs wieder. Auf der Basis der Kolonne ist der Mechanismus, durch welchen ihn Proculus wieder aufrichten sieß, abgebildet. Hier kann man das Genie des Erfinders bewundern, aber etwas noch Wunderbareres bleibt im Dunkel, wie nämlich diese ungeheure, aus Ober-Aegypten oder wenigstens von Memphis kommende Masse den Nil heruntergebracht werden konnte. Wie ist sie über den Archivel und die Propontis gelangt? Wie ist sie die die Archivel und die Propontis gelangt? Wie ist sie die den Hippodrom gekommen? Das wäre uns sehr wissenserth, besonders jeht, wo man die Nadeln der Kleopatra oder die Obelisken von Lugor auf einem der bssentlichen Plätze von Paris erwartet, und sich mit der Art und Weise beschäftigt, diese Granitmassen über das mittelländische Meer zu bringen.

Während wir den Obelisken untersuchen, sehen wir einige Griechen vom Fanar oder aus Pera vorüberkommen, und wir richten einige Fragen über das Denkmal vor unsern Augen an sie. Reine Antwort. Ich frage einen Papas, zu welcher Zeit der Obelisk aufgerichtet worden? — Zu einer Zeit, wo die Menschen ftakker waren, als sie jeht sind. — Das ist Alles, was ich erfahren konnte. Ich habe oft schon diese gänzliche Unwissenheit der Griechen in ihrer eigenen Geschichte beklagen mussen. So kommt denn also eine Zeit, wo die größten Nationen Trümmern gleichen, unter Gestrüpp verdorzen! und jene umgestürzten und halbzerstörten Denkomäler haben noch immer den Vorzug, daß sie von ibe

rem Urfprunge und ihrer ehemaligen herrlichteit gengen, während die Baller, die ihrem Ende nabe find, kaum mehr wissen, was sie einst waren.

Die beiben andern Dentmaler, die fich noch im Mis Meidan vorfinden, find die Schlangenfaule und die biforifche Gaule. Lettere biente bagu, einen ber Bielpunfte des Plates bei den Wagenrennen gu bezeichnen. Die Geschichte fagt uns, daß Konftantin fle mit Rupferplatten beschlagen ließ. Gine an ber Bafis angebrachte griechische Inschrift verglich fie mit dem berühmten Rolog von Rhodus; Nichts aber bringt den Denfmalern mehr Unglud, als metallne Bergierungen. Diefe Gaule bietet jest nur eine verunstaltete Maffe dar, und brobt beim Umfallen die Borübergebenden ju erschlagen. Bas die Schlangenfaule betrifft, fo fchreibt fich biefe vom Tempel ju Delphos ber, wo fie ben beruhmten goldnen Dreifuß trag, welcher Apollo nach ber Schlacht von Plataa gewidmet worden mar. Den Schaft berfelben, aus brei fpiralfbrmig gewundnen Schlangen beftebend, überragten noch bie Ropfe biefer Gemurme, auf welchen der Dreifuß rubte. heut zu Tage erblickt man diese Ropfe nicht mehr. Die erfte Verftummlung diefes Dent= mals schreibt man Mohamet II. ju, ber mit feiner Streitart einen diefer Ropfe abschlug. Bas ift aber aus den beiben andern geworden? Die Geschichte fagt uns Richts darüber. Alles, was ich Ihnen mittheilen fann, ift dies,

bag bie alten Dentmaler bes Orients breierlei Fetibe baben, die Zeit, die Turfen und die Liebhaber.

Uebrigens forgt bie Regierung in Stambul nicht im mindeften fur diefelben, und die Osmanlis befuchen allthalich ben Sippodrom, ohne meder auf die bifforische Saule, noch auf die Schlangensaule, noch auf den Dbelisten zu achten. Diefe Heberbleibfel bes Alterthums baben für fie keinen nationellen Berth, Richts fpricht au ihrer Phantaffe oder ju ihrem Patriotismus. eine allaemeine Bemertung fann ich bingufugen, bag Die Turfen auf ihren bffentlichen Diaben nie Denimaler Sie fennen jur Bergierung ibrer Stabte weder Obeliefen noch Saulen, noch meniger aber Bilbniffe von Menichen ober Thieren, aus Metall geprägt ober in Stein gehauen. Rur manchmal fchmuden fie bie Urne eines Springbrunnens etwas aus, und Denkmaler diefer Art find nach den Moscheen und Marmor= faulen ber Graber Die einzigen Verzierungen, Die man in ben Stabten bes Drients finbet.

Shemals überließ sich die Turfische Jugend der Feier des Oscherid auf dem Plate des At-Meidan. Man sah dann eine große Menge Zuschauer dabin kommen, vorzüglich Frauen, welche die Schnelle der arabischen oder tartarischen Pferde und die Geschicklichkeit der jungen Itsch-Oglans (Pagen) bewunderten. Seit man aber die militairische Disciplin zu verbessern angefangen hat, ist die Uebung des Oscherid aus der Mode gekom-

men, und wird gang verschminden, so wie die Bagenrennen und Spiele im Cirtus. Mait sieht nur noch die Soldaten der neuen Mill; im At-Metdan in Reih und Glied gestellt und nach europäischer Art exercirt.

She ich ben hippobrom verlaffe, muß ich Ihnen hoch etwas über die Drofthee bes Achmed fagen. Zuerft tritt man in einen weiten, mit fthonen Baumen bepflangten Dof. Diefer Sof iff ein Durchgang, baber benn bie fleinen Egufleyte bier ihre manbernben Buben wie an unfern Rirchthuren aufschlagen; Arme erbitet man aber nicht, benn es tft nicht etlaubt, gu berfeln in der Rabe einer Moschee. Der zweite Sof ift mit zwei Gaulenreihen umgeben, die aus den Trummern von Sybelits und ben alten Stadten bet Troas famment follen. In ber Mitte befindet fich ein' mutmorner Springbrunnen für die Abmafchungen. Birft mun ben Blid auf bie Ruppeln diefer außeren Gallerie, fo erblickt min gange Schaaren von Mingeltanben, die wie nuf Taubenfchlagen bort figen, und beren wildes Girren fich in bie Sebete ber Muselmanner mische. Das Acufiere ber Mofchee mit ihren feche Minarets, ihren funf Domen auf Saulengangen hat meine Aufmertfamteit mehr erregt, als ber Tempel bet Beiligen Sophia. Huch haben mir Die arabischen Bormen pieses Gebaudes mehr mit ber malerifchen Phyfiognomie einer mufelmunifchen Stabt im Ginflange geschienen. Ich fonnte bis in bas Innere gelangen. Der weite Umbreis ber Mebichee felbft

bietet blog bie ernfte und ftrenge Ginfachbeit einer lutherischen Kirche dar. Vier ungeheure Pfeiler tragen den hauptdom. Reine Stuble, feine Bante, feine M-Teppiche und agyptische, Matten bebeiten das Pflaffer bes Bobens. An den Banden erblidt man einige Inichriften in goldnen Buchftaben. Die farbigen Fenfter laffen nur ein bufferes Licht in den beiligen Raum bringen, aber fets brennende Lampen erfeten die Helle des Sonnenfrable. Unweit der Mische, in welcher ber Koran liegt, bat man mir rechts die Rangel gezeigt, pon wo aus ber Imam das Gebet (Mamas) leitet, und links die wo der Ratib das Rutbe, oder Gebet fur ben Gultan, fpricht und alle Freifage eine Prebigt balt. Micht weit davon befindet fich eine vergitterte Tribune, wo bei Großbert ben feligibsen Feierlichkeiten beiwohnt. In biefer Moschee des Achmed hat fich eine ber wichtigften neuern Begebenheiten ereignet; man bat nomlich bier die Sabne des Propheten gegen die aufrubrerischen Janitscharen entfaltet, und bie Aufbebung diefes so lange Beit furchtbaren Corps ward in Gegenwart ber Memas und bes versammelten Bolfes ausgesprochen.

An der Seite dieser Moschee rubt die Asche des Sultan Achmed und seines Sohnes Diman. Die Turken besten keinen besondern Drt für die Gräber ibrer Kurften. Der große Soliman, Mahomet II., Bajaset und viele andere Sulfane sind unweit der Moscheen, welche sie begründet, begraben worden, und die schonsten religibsen Denkmäler Stambuls entfalten ihre Pracht ne-

ben einem Kalfergrabe. Ein Imaret, der eine große Menge Armer nahrt, ift mit det Moschee des Achmed verbunden. So steht die Religion den Sinrichtungen, welche das Mitleid stiftet, vor, und das haus der Armen ist gleichsam ein Zubehdr zum hause Gottes. Sehen dies ist der Fall bei den dem bssentlichen Unterrichte gewidmeien Stiftungen. Jede große Moschee hat ihre Medresse der Schul-Austalt, so wie ihre allen studienden Personen offene Bibliothet. Dem Koran zu Folge sind Wissenschaften der Gattheit wohlgefällig, und Kenntuisse über die Menschheit verbreiten, beist die Wohlthaten des Schöpfers Andern zustießen lassen. Dieser Gründsatist allerdings bewundernswerth; aber man muß eine bürgerliche Gesellschaft nicht immer nach den Grundsiden beurtheilen, die in ihr ausgesprochen werden.

Nicht welt, vom At-Merban und auf bem zweiten Sügel erblickt man eine Saule, die man sonst die Purkpursaule nannte, jest aber die verbrannte Saule nennt. Eine Menge Buben, die an threm Fußgestelle siehen, hindern die Nahetung, und diese Buden werden bis zum nächsten Brande bort siehen bleiben. Die verbrannte Saule, welche man aus Rom entsührte, trug eine schone Statue des Apollo, die man nachber zu der des Konstantin machte. \*) In der Mitte-des zwölften

e) Einige Schriftfeller behaupten, bag ber Kopf bes Raifers mit mehreren beiligen Mageln, von ber Kreuzigung bes Beilanbes herstammenb, geschmudt gewesen fei.

Rabrbunderts ward diefe Statue berabgeworfen und gerschlagen, Die Gaule felbft aber durch ein beftiges Un= wetter umgefturit. Diefer Bufall fchien von bofer Borbebeutung. Bu Beiten bes Beibenthums batte man ibn Dem Borne Apolls jugefchrieben. Manuel Romnenus fellte das wieder ber, was der Blip jerftort batte, und wandte fich in einer noch erhaltenen Inschrift an Jefus Chrifius, den Webieter und Beberricher der Belt, indem er ibn beschwor, die Sauptstadt und Das Reich zu schüten. Die verbrannte Saule besteht aus Porphyrstuden, welche Das Feuer geschwärzt bat, und ift mit Rreisen von erbabener Rupfer-Arbeit umgeben, welche die Busammenfügungen der Steine verbergen. ") Die fupfernen Rreise seben wie Retten aus, und die Saule Apollo's ift mir von weitem wie ber Benius der Kunft erschienen, den die Barbaren in Fesseln geschlagen baben. Konstan= tinopel besitt noch andere Degemaler, oder vielmebr noch, andere Ruinen, die für die Runfigeschichte nicht obne Interesse find. Gine Dieser Ruinen ift die Gaule bes Marcianus. Sie ift von weißem Marmor, aus einem einzigen Blocke. Funf und fiebzig Bug beträgt ibre Bobe. Ihr Rapital und ibre Bafis find febr beschädigt. Man bemerkt noch die romischen Abler baran,

e) Chemals waren biefe Steinfugen unter ben Geswinden des Lorbeers, welcher bem Apollo heilig mar, vers fect.

so wie die fast erloschene Abbildung einer Frau, daber Die Turfen fie die Saule der Tochter nennen. Sie ftand fonft in einem mit Mauern umgebenen Garten; jest feht fie an einem offnen Orte, wo Reffeln und wilde Malven machfen. Wir haben auch die Saule bes Arcadius befucht, die auf dem Berge Zapolus, dem ebemaligen Galeerenhafen gegenüber, fieht. Man fab fie für eine Rebenbublerin der Saulen des Trajan und Antonin an. Blog die Bafis davon, welche ungefahr 14 Buf boch ift, ift ubrig geblieben. In ihr befindet fich eine mit einigen Basreliefs ausgeschmudte Treppe. Un bas Diebeftal lebnt fich die Butte eines armen Turfen, ber von ber Reugier ber Fremden lebt. Er ift ber einzige Bewohner biefes Biertels, ber fich nicht barüber wundert, daß man eine Steinmaffe ober vielmehr einen unformlichen Felfen, bem bie Brande feinen naturlichen Glang und feine Farbe geraubt haben, betrachtet. Bon Der Sobe biefer Trummer aus erblickt man einen febr ausgedehnten Sorizont. Wir batten, nach bem Meere pon Marmora ju, jene berühmte goldne Pforte vor uns, burch welche die Thriumphatoren einzogen, und bas Schloß ber fieben Thurme, welches Deter Grelot die Baftille Ronftantinovels nannte. Diefer Reifende batte in der Mitte des fiebengehnten Jahrhunderts die Gaule des Artadius noch aufrecht flebend in ihrer gangen Sobe gesehen. Damals war sie mit Sausern umgeben, welche ben Bugang ju derfelben binderten; ja, man bulbete felbft

nicht, daß Chriften fie besuchten. Gines Tages, als ein Reifender es magte, fich oben auf ihr ju zeigen, genügte es an feiner Erscheinung, um die gange Rachbarichaft in Aufruhr ju bringen. ") Ginige hielten ibn fur die Seele eines griechischen Raisers, die an die Stelle der Bildfaule trete, die man fonft dort oben erblicht; Andere überredeten fich, daß man blog beshalb auf Die Spike ber Saule geffiegen fei, um ju feben, mas in den Sa= rems vorgebe. Der unvorsichtige Reisende marb feffaenommen und in Mitten einer mutbenben Menge gum Unter-Bafchi geführt, wo er nur burch ein Bunber ber Baffonabe entging. Jest konnen Reifende ohne alle Gefahr bas feben, mas noch von diefem alten Denfmale abria geblieben ift; aber die Leichtigfeit diefer Betrach= tung bat Gleichgultigfeit bafur hervorgebracht. Babl ber Besucher nimmt mit jedem Tage ab. Ich bin von der innern Treppe auf dieselbe Art wieder gurud'= gefommen, wie ich bineingegangen mar, namlich burch bie Butte des armen Muselmannes. Diefer beflagte fich gegen uns, bag gar Diemand mehr feine Gaule feben wolle: feit brei Monaten babe er nicht fo viel verbient, um einen Tichibut bafur ju rauchen. Seine bolgerne

<sup>\*)</sup> Peter Gillius fagt, er habe forgfältig alle Steine im Innern ber Saule bes Arfadius gemeffen, aber nicht ben Muth gehabt, es auch bei ber auftern Seite zu thun, aus Furtht, man möchte ihm ben Ropf abschlagen.

Barade gerfiel in Stude. Er hatte es febr gern gefeben, wenn wir uns feiner eigenen Drummer erbarmt hatten, und die Reugier der Liebhaber ihm geholfen, sich

gegen Regen und Wind ju fchuben.

Ich hatte mir es ersparen können, Sie von allen biesen Ruinen Konstantinopels zu unterhalten, benn ansbere Reisende haben sie schon beschrieben; aber ich glaubte, es werde nicht unnuh sein, ihren gegenwärtigen Zustand zu constatiren. Mit jedem Tage verändern sie sich und geben immer mehr zu Grunde. Schon sind mehrere Denkmäler, die man noch im 17ten und 18ten Jahrbunderte sah, gänzlich verschwunden, und die noch jeht vorhandenen können leicht auch sehr bald verschwinden, so daß ich vielleicht der lehte Reisende bin, der sie gesehen hat. Das ist also das Loos der Werke der Men-

<sup>&</sup>quot;) Petrus Gillius, ber Konstantinopel Anfangs bes 17ten Jahrhunderts besuchte, und Banduri, ein Jelehrter bes 18ten, sprachen von Dentmälern, welche ju iprer Zeit vorhanden waren und die man nicht mehr findet, z. B. von einer Säule auf dem dritten hügel, die den Namen des Theodossus trug, von zwei andern auf dem stedenten Dügel und der Ppramide der Winde, die auf dem Plate kand, den man Forum Pistorium nannte. Diese Ppramide zeigte auf ihrem Fußgestelle Thiere, Pflanzen und Früchte, scheezzende Amoretten und kleine Kinder, die in eherne Tegmpeten diesen; ein eherner Bogel, der sich zeingsum drehte, zeigte die Richtung des Windes an.

schen. Traurige Gewishelt! Aber ber Gelft ber Menschen ist so trefflich geartet, daß er nur die reizende Seite
der Dinge erblickt, und so findet er, ohne an das zu
denken, was die Zeit ganzlich zerstott hat, immer noch Mittel, sich in dem zu bewundern, was übrig bliek. Ich habe geglaubt, theuter Freund, auch Sie seien so
beschaffen, wie Jedermann, und habe Ihnen daher das
Vergnügen der Trümmer verschaffen wollen, so lange es
noch Zeit dazu ist.

Ich babe die alten Cisternen von Byzang nicht gefe ben. Die meiften find ausgefüllt. In ber, welche die Turten die ber taufend Saulen nennen, befindet fich iett eine Seidenspinnerei. Die hauptstadt wird nur noch durch die Bafferleitungen mit Baffer verfeben, welche biefes von Belgrad und Dyrgos berbeifubren. Die Demanlis baben die Bafferleitungen ber griechtfchen Raifer nicht nur erhalten, fondern beren auch neue erbaut.- Unweit des frummen Thores (Caricapu) babe ich den Sauptbehalter gefeben, in dem das Baffer fich fammelt, und von wo aus es in die Biertel fich vertheilt. Es giebt feine große Dofchee, die nicht auch ibten Bebalter mit lebendigem Baffer babe, feine Strafe obne Springbrunnen. An welchem Orte ber Stadt fich auch ein Dufelmann befinden moge, fo tann er feinen Durft Ibichen ober ben Schmus von feinem Rorper und Rleide waschen. Dft bangt fogar eine eiferne, Lupferne ober bolgerne Taffe mit einer Rette an bem Marmor eines

eines Brunnens, jur Bequemlichkeit der Berthergebenden. In den Augen der Turken ift das Wasser eine der größten Wohlthaten Gottes, und ihre Milbthätigkeit richtet es so ein, daß dieses Gut pirgends, und Niemand fehle.

Ein Reifender barf auch die Thurme und aufferen Mauern von Byjang nicht vergeffen; diefe Mauern, denen Nicetas vorwarf, daß fie nach der Eroberung der Lateiner noch fieben geblieben, umgeben jest felbft noch in ibren Trummern die ganze Stadt. Ich habe sie mehr als einmal besucht, um zu erforschen, von welchem Muntte aus die Saragenen, Rreugfahrer und Turken die Stadt angegriffen hatten. Bas noch von griechischen Befestigungen ubrig, bietet, befonders vom Lande aus gefeben, febr malerifche Unfichten. Dier windet fich bet frische Epbeu um die Mauern und bedeckt fie mit einem grunen Teppich, weiterbin machen fich Pflangen und Beftrauche burch die Steinluden Raum, und die reichfte Begetation ftromt aus den Seiten einer gertrummerten Mauer. Bir baben auf der Spite der Thurme Baume mit rothen Kruchten, fast so groß wie unsere Drangenbaume in den Tuilerien, erblickt. Auf einem unferer Spaziergange babe ich treffliche Reigen im Gingange zu einer Breiche gepfludt, die durch die Ranonen Mabomets II. gemacht worden fein foll. Mehrere Thore der Stadt haben noch Inschriften ju Chren ber Raifer, Die fie erbauten. Die Beit bat den Stein gerfreffen ober die IV.

Sifenplate benagt, auf welcher fie eingegraben waren. Seit ihrer Eroberung haben die Türken sich nicht an die Mauern von Byzanz gemacht. Im vergangenem Labre 1829 ift es ihnen nicht eingefallen, auch nur einen Stein davon anzurühren, um sich gegen die Russen in Vertheidigungskland zu sehen. Was sie auch dazu bewogen haben möge, so muß man ihnen danken, daß sie so sichbne Ruinen geehrt und sie uns so gelassen haben, wie die Zeit sie schuf.

Inbem ich bie Ueberrefte bes alten Byjang befuche, befrage ich manchmal die Erinnerungen unferer alten Chronitenschreiber ber beiligen Rriege, und freue mich, wenn ich in ihren Berichten die naive Bewunderung vergangener Beiten wiederfinde. Mebrere von ibnen batten die Raiferftadt gefeben, als fie nach Terufalem sogen. Sie follen felbft den Enthuffasmus beurtbeilen larnen, ben ein fur fie fo neues Schaufpiel in ihnen erregte. "D! welche große und ichbne Stadt!" rief Foucher pon Chartres aus; ,,Belche Ribfter und Vallafte! Belche munbervolle Dinge auf den bffentlichen Platen und ben Strafen!" Billebarbouin jeigt nicht minderes Staunen. "Diejenigen, die fie noch nicht gefeben batten," fchreibt er, "betrachteten nun biefe prachtvolle Stadt und fonnten fich nicht überzeugen, bag es in ber gangen Belt noch eine fo reiche und fchone gebe; poridalich als fie beren bobe Mauern erblickten und bie ichbnen Thurme, mit welchen fie rings umber umgeben

und befestigt ift, und ibre prachtvollen und thfilichen Ballaffe und ibre berrlichen Rirchen, deren fo viele maren, baf man es fich taum vorftellen fonnte, batte man's nicht mit Augen gefeben." Beiter tann man bie Bewunderung nicht treiben. Babricheinlich urtheilten unfere beiden Chronifenschreiber fo über Ronftantinopel im Bergleich ju ben Stabten bes Abendlandes, und es mifchte fich nicht wenig Unwiffenheit in ihr Staunen. Ich bedaure nur allemal, daß fie uns blog ihre Bermunberung husbrudten, und ihre Berichte nur fcmanfende und unvollftandige Rotigen über jene Bunder, die ihnen vor Augen lagen, enthalten. Doon von Deuil, ber Ludwig VII. auf dem zweiten Rreuzzuge begleitete, fpricht als aufgetlarterer Beobachter von Bnjang. theilt ben Enthusiasmus ber meiften Bilgrimme, vernachläffigt es aber nicht, bas, was er fab, etwas genauer ju befchreiben. Rur in feinen Berichten findet man bie Sauptfladt ber Griechen fo wieder, wie fie bie Rreusfabrer erblickten. "Ronftantinopel," ergablt er, "ber Stolz der Griechen, reich burch Rubm und bas, mas fie in fich schlieft, bat die Gestalt eines Dreieds. 3m innern Binfel liegt die Sophienfirche und der Pallaft Ronftanting. Die Stadt ift von zwei Seiten mit Deer - umgeben. Gelangt man ju ibr, fo bat man rechts ben -Arm des beiligen Georg und links ben hafen ober das goldne Sorn, ber fich faft vier Meilen weit erftredt. Im hintergrunde ift ber Pallaft, ben man die Blaquernen

nennt. Er ift auf niebrigem Boden erbaut und geichnet fich burch feine Pracht, feine Architeftur und feine Sbbe aus. Rach brei Weltgegenden ju gelegen, bietet er feinen Bewohnern ben breifachen Anblid bes Deeres, ber Umaegend und der Stadt dar. Heberall glanzt Gold barin, und mifcht fich mit Taufenden von Karben. Mues ift mit Marmor getäfelt. Auf ber britten Seite des Dreiecks der Stadt fieht man das feste Land. Diefe Seite ift burch eine mit Thurmen verfebene Mauer befestigt, bie fich vom Meere an bis jum Ballafte, zwei Meilen lang, erftredt. Un mehreren Orten fehlt es ber Stadt an Luftzug. Die Reichen, welche die Straffen mit Getauden bededen, überlaffen ben Urmen und Kremben somit die üblen Geruche und die Dunkelbeit. Da fallen benn Diebstähle, Mordthaten und andere Berbrechen vor, welche die Kinsterniß begunftigt. Da man in Diefer Stadt obne alle Gerechtigfeitspflege lebt. indem fie faft eben fo viele herren als Reiche und eben fo viele Diebe als Arme bat, tennen die Gottlofen meber Kurcht noch Schaam. Das Berbrechen wird burch fein Gefet beftraft, und gelangt ju Riemandes Renntnif. Diese Stadt thut sich in Allem bervor. Sie über= trifft alle andere an Reichthumern, aber fie übertrifft fie auch an Lastern."

An einer andern Stelle seines Werkes kommt der Almosenier Ludwigs VII. auf Konstantinopel jurud, von dem er nicht lassen kann. "Ronftantinopel," sagt er,

 $. {\tt Digitized \, by} \, Google$ 

"fiels burch seinen trügerischen Reichtbum, verdorden und treulos, hat eben so seine für feine Schähe zu fürchten, als es selbst durch seine Untreue und Treubrüche surchtbar ift. Ohne diese Verderbniß könnte man es allen andern Orten, wegen der gemäßigten Luft, der Fruchtbarkeit seines Bodens und dem bequemen Ourchgange, den es zur Verbreitung des Glaubens dardietet, verziehen. Der Meer-Arm des heiligen Georg, der es bespält, gleicht durch das Salz seines Wassers und den Reichtbum an Fischen einem Meere, durch die Leichtigsteit, ihn 7- die 8 mal an einem Tage zu überschiffen, einem Flusse."

Es ist unmöglich, ju gleicher Zeit mehr Bewunderung für die Stadt Ronstantins und mehr Widerwillen gegen ihre Bewohner auszudrücken. Doch tonnen wir annehmen, daß es dieser Beschreibung des Odon von Deuil im 12ten Jahrhunderte nicht an Bahrheit sehlte. Aber welche Beränderungen seitdem! Konnte Odon von Deuil Ronstantinopel so wiedersehen, wie es ieht ist. tonnte er mit uns die Straßen und öffentlichen Plaze von Stambul durchschreiten, so wurde er sast Richts mehr von alle dem sinden, was seine Blicke erfreute oder selbst was sie bekränkte. Stellen Sie sich das Staunen des Monchs von Saint-Denis vor, stellen Sie sich seinen Schmerz vor, wenn er nun überall Minarets und Moscheen statt der den Heiligen und der Jungfran Maria geweihten Tempel sände, und den Pallast und

Darem eines Sulfans in bem innern Bintel ablich. mo fonft ber Clerus ber beiligen Gopbia beimifch mar. Da, wo fich der prachtvolle Ballaft Konftantins, das Bucokeon, die Blaquernen erbuben, murbe der Geschichtfchreiber bes zweiten Kreuzzuges nur Sutten, bblgerne Saufer und einige große Bobnungen fchauen, welche bie Turfen Sefai oder Ronaf nennen, und beren table Banbe, vergitterte Fenfter und einsame Sofe beim erden Anblide das Acufere eines Rlofters ober Gefäng= nisses darbieten. Bur Zeit der Kreuzzüge sab man noch nicht jene Cypreffenbaine, welche Die Muselmanner ben Grabern gewidmet haben, und die innerhalb und außerhalb der Stadt überall die Begedbniffe der Todten überschatten. Auch kannten die Griechen der damaligen Zeit eben fo menig jene reichen Bagars, welche eine ber Sauptzierben der gegenwärtigen Stadt find. Der fcbne Sagel von Vera, der uns jest wie eine andere Stadt angebort, mar im Mittelalter mit Reigen = und Bein= garten bebeckt. Die breiten Graben der Stadt, burch einen langen Frieden geschirmt, maren Garten, in welchen alle Arten von Pflanzen, und Gemasen wuchfen, und in benen bie Raifer wilde Thiere unterbielten. Die Sauvtfladt der Demanlis bietet nicht mebr iene fonderbaren Bauwerte bar, welche gemiffe Gaffen mit einem buffern Gemblbe bedecten, und fie in untertrbifche Gallerien ummanbelten. Richt mehr findet man in Stambul weber jene Bracht ber Großen, noch jene

Ausgelaffenbeit des Pabels, wovon der Almofenier Ludmias VII. uns ein fo belebtes Bild entwirft. Es berricht bort ein andrer Lugus, eine andre Berborbenbeit, eine andre Gefellschaft; es giebt dort andre Arme und andre Reiche, andres Glend und andre Unordnungen, andre Tugenden und andre Lafter. Um die Bergleichung ber verschiedenen Zeitalter Ronftantinopels in Gins ju faffen, brauche ich Ihnen blog ju fagen, daß Saufer, bffentliche Bebaude, Strafen, Regierung, Religion, Bolt, turg Alles, verandert ift. Gin Reifender aus frubern Beit-Atern wurde in ber Raiferfadt nur noch deren geographische Lage und ihre breiedige Geftaltung, nur ihre reizenden Gegenden und die Schonbeit ihres Klima's, nur ienes goldne born, bas einem Meere gleicht und jene Enge bes beiligen Georg, die einem großen Fluffe abnlich ift, wiederfinden.

Ich will also nicht langer bei bem verweiten, was uns von dem alten Byganz noch übrig ift, benn ich bege die Absicht, Sie die Stadt kennen zu lehren, wie sie beut zu Tage sich darstellt. Ich will also mit Ihnen nicht die Revolutionen vergangener Zeiten, sondern die, welche in diesen Tagen vorsielen, und die sich noch für die Zukunft vorbereiten, fludiren. Lassen wir die Possie der alten Ruinen, die antiken Inschriften und Medaillen bei Seite, um die gleichzeitigen Denkmäler und lebenden Medaillen zu betrachten, das beißt, die Gesehe, die Charaftere und die Physsognomieen der gegenwärtigen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Zett. So will ich benn von nun an meine Studien auf das übertragen, was lebt und athmet, und nicht auf das, was todt ist und nicht wieder erstehen kann. Sie konnen, wenn Sie sonst wollen, die alte Stadt des Konstantin oder die Stadt der Casace im Banduri, im Ducange und vorzäglich im Peter Gillius, der weit mehr darüber weiß als ich, nachsehen. In meinen nachsten Briefen will ich mit Ihnen bloß von der Stadt der Sultane und der Bevölkerung, welche diese gegenwärtig bewohnt, sprechen.

Rachfchrift. Babrend ich biefe fur Sie entworfene Beschreibung endigte, erhielt ich Ihren Brief vom 10. August, in welchem Sie von ben neueften Begebenbeiten in Paris fchreiben. Man' muß eingefteben, bag Ibre revolutionairen Bartheien fchneller geben, als bie Beit felbft. Sie baben ichon in einigen Bochen mebe Muinen bervorgebracht, als ich beren noch im Drient gefeben habe. Bas Sie mir foreiben und was ich bier febe, macht mich mit bem trautigen Gedanten vertraut, daß unter der Sonne Alles enden muß, Wolfer, Städte und Reiche. Ich wende meine Zeit bagu an, die alten Tempel und ehemaligen Pallaffe von Byjang aufzusuchen. Es wird eine Beit fommen, wo bie aus fernen Landern anlangenden Reisenden eben fo in der hauviftadt Frankreiche die Tuilerien und bas Louvre fuchen werben. Die Trummer bes griechischen Raiferreichs find bie Beute ber Turfen geworden. Wer werden die Barbaren fein,

bie eines Tages Tommen und unfre Stelle auf dem Bebiete ber Gallier einnehmen merben? Sie, ber Sie Paris, wie es jest ift, fo genau tennen, erzeigen Gie mir doch' bie Gefälligkeit, mir ein wenig von ber Geschichte unfrer funftigen Ruinen zu ergablen, und fagen Gie mir, mas eines Tages von der Kirche Notre Dame, vom Dome der Invaliden, von der Colonne auf bem Ben-Dome-Plate, von der Reiter-Statue Beinrichs IV. u. f. w. abrig bleiben wirb. Ich bezeichne Ihnen keinen Beitpuntt für Ihre Voraussagungen; ich weiß, daß Revolutionen flets febr beeilt find, ju gerftbren, und gleich bem Attila des Corneille nicht gern lange warten. bennoch halte ich es fur flug, wenn man von ber 3u-Bunft fpricht, etwas Beit fich ju gonnen, benn man muff Die guten Leutchen nicht erschrecken, und fich feinem Dementi ausfeben.

Michaud.

## 👺 a r i g.

an heren Midaud.

2m 20. Februar 1831.

Ich babe meine Antwort verzögert, lieber Freund; -Sie muffen aber beshalb nicht bbfe fein, benn ich war in ber Chat ungemein beschäftigt. Seit ber Antunft

Three Briefes mufite ich brei bis vier Auflaufe (emoutes) mit abwarten, und ich fann Ihnen verfichern, bag das viel Beit wegnimmt. Bor Allem muß ich Ihnen aber both fagen, mas wir jest unter einem Muflaufe verfeben, denn Ihre Erinnerungen tonnten Gie baruber leicht irrefubren. Gie miffen allerdings, mas eine Infurreftion, ein revolutionairer Tag ift, ber Sieg und Die Oberberrichaft mit Gewalt von einer Bartbei auf eine anderes burch einen Sandfreich, einen Aufftand ber Bolismaffe, übertragen; eine furze und belebte Tragbbie, Die fich, wie ein mobernes Drama, mit einer Schaffotfeene endet. Deshalb aber tonnten Sie fich nun leicht får uns mit angfilicher Gorge in Unfoften feben, Die boch gang unnbthig mare. Die Bewegung, von welcher wir jest umgetrieben werben, ift nicht von Diefer beftis gen, fturmifchen, blutdurftigen Art, bie burch Eumuft und Schreden ihrem Biele entgegen geht. Man finbet fie jebt ichon volltommen fertig, fie balt fich an ben Thorschwellen und den Gingangen der Alleen auf, drangt fich in die Gruppen, wo man Reulakeiten mittbeilt. fchlendert langs ben Quai's bin, mo arbeitlofe Arbeiter Charlatans anberen und andere : Tafchenwielern gufeben, und fchreit Ach und Beb im Palais-Royal, wenn fie aus der Tabakstneipe kommt. Ift fie aber einmal über bas Strafenpflafter ausgebreitet, mit Allem, mas an Roufen, Beinen und Armen baju gebort, um einen Muffauf ju machen und die brei Aufforderungen der Polizel ju verdienen, fo weiß fle nicht mehr, an wen fie fich hairen foll. Sie geht nicht gerade aus, auf ein bestimmtes Biel los, indem fle die Grenze met fich forzeriffe und die hinderniffe bestegt, sowbeen fle nacht fich bioß um die Soldaten berum, nichtes diese zu hauen Schwantungen, und wenn fle die Haresontien soedent made gemacht but, legt fie fich fehlaten

Das fomme baber, weil unfer Auflauf allachrege and Profest ber Bermirrung und Navohe, dies niche me Leibenfchafe baye bar. Liches und Remann it the file his beseichnete Bente eber bes Cyfer, Birling mit Bie. mand if the time der Geografians and glassman conminute, he Enthalisant, he Konvoices to was finds an impart withing and I now it was not bug or -Eros lette Ice" Er telly mer chrische, liche men siehe in minister. Er magnette irs, noch sorteristisk, and ne might. The sum court suche gelogen gar, cour he dhe Est. Brangshire. Farmous on other culous minuface from melaneton and to belong the Uni fort deal. Shall see got. 44 Brings to Au Colif has Bank be for regeliged as abbet he so your Sidemake seriogs 15 finis per "sone, so Aug majetie summigrate of work ask over "collections of the shortmann: If here experience beauti. It out Cathle & Bestie, or forth & yound despited with filmed the frings that winder whereast stress THE BUT SUSTAINED A SURE A YIOT

gerntlig die Bavobner bes Biertele betaubt und Die Rranten erfchrect, fo feben Sie in einem Augenblide Die Strafen fich wie die Bugange ju einem Ameifenbaufen mit langen schwarzen Saben fullen, die fich alle nach berfelben Wegend bin richten. Bir find jest bet bem erften Tage; benn regelmäßig bat jeder Auflauf beren brei. Dies ift eine bantbare Erinnerung an bie Revolution, die ihn entfeffelt bat. Auch magen fich bie furchtfamen Leutchen noch nicht beraus. Bet beschäftigt ift, beeilt fich, feine Arbeit ju Ende ju bringen; bie Francu laffen die Kinder bereinfommen und bitten ibre Manner, ja nicht auf die larmende Ginladung bes Tambours au boren. Die Gruppen, welche bem Orte bes Tumults greifen, befteben aus ben lebendigften und fabufien Neugierigen und einer großen Menge von National-Barben, Die, ebe fie ibre Flinten nehmen, um den Bufammenlauf ju gerftreuen, erft burch ihre eigne Derfon baju mit beitragen. Wenn nun Jebermann von weitem ben Feberbufch bes Rational-Gardiften ober Dragoners erblickt bat, fo entftebt unter ben Raffen eine Bemegung ber Freude und ein Berboppeln ber Schnelle. Nichts ift in der That anziehender, als der Gendarme, unter welchem Ramen man ibn auch verftetten moge, welche Uniform man ihm auch anziehe. Der Gendarme tuft die Menge erft berbei. Wenn die fomische Oper fo oft geschloffen werben mufte, fo fam dies baber, weil fie Erparniffe an dem Dienfi-Difet machen wollte. Dit

mangig Gendarmen in ber Strafe Richelien wollte ich mich aubeifchig machen, hundert Perfonen fogar ins Barterre bes Theatre Français ju bringen, um eine Tragbbie mit anzubbren. Das verfieht anch bie Regies rung febr wohl, barum geigt fie nicht mit ben Truppen. Diefer Saufe von Menfchen, ber fuft, ber burchaus Etwas feben will, ber verlangt, fich nicht umfonft infommobirt ju haben, ber fich bffnet, um die Colbaten durch= paffiren zu laffen, und fich dann wieder in ihre Auftapfen nachfturgt: Alles bas bilbet ein tuchtiges Bufammenlaufen, bas man bald wieder rudwartsbrangen, jertheilen, abfondern, gerftreuen muß, mas dann wieder Gelegenbeit gu Rlagen, Redensarten, Wiberftand und endlich gu Arreflationen giebt. Die Schlafftunde bemirft julett bas, was die Aufrufungen nicht haben durchfegen tonnen, denn der Auflauf bleibt nicht mach. Am folgenden Morgen begiebt fich nach ben Rachrichten, die fich bei guter Beit an ben Strageneden, bei ben Beinschanfen, ben Derudenmachern, den Badern verbreitet baben, eine noch gebnmal ftartere Menfchenmenge als gestern babin, wo die Scenen der Ungronung vorgefallen find. Moge immerbin diefer Ort gang unbedenflich fein; in gar feinem Bufammenhange mit ben Urfachen ber gewöhnlichen Aufregungen fiebn; mag es bas Thor Saint-Denis, Die Bechslerbrude, das Boulevard Montmartve, ber Bbrfenplat fein; man muß nun einmal babin geben, ba wird man etwas Reues boren, wird etwas Raberes er-

fabren, with bas Pflafter anfebn, als ob ein Bant Ga. mentbruchen ber erften Aufregung bort niebergefallen Wenn nun vollends die Dolizei noch eine Dro-Flamation anschlagen lagt, welche die guten Burger etfucht, fein ju Saufe ju bleiben, fo ift fein Menfch mebr gurudjubalten. Die gange Stadt ift auf der Etrafe: es bilbet fich ein Busammenlauf vor jedem Anschlage, ber den Bufammenlauf verbictet. Dann murbe ber Muflauf ernfthaft werben, wenn es etwas Ernfthaftes in ben Leibenschaften gabe, wenn bie Rbofe eines fraftigen Entichluffes fabig maren. Der allgemeine Allarm, bie Bewegung ber ganfen Bolfsmaffe macht nun einige Bebelthater fo test, daß fie fich bes dritten Tages bemachtigen wollen. Aber biefer gehort von Rechtswegen dem Triumphe ber Beborden gu. Bom fruben Morgen an entfaltet fich der gange Lugus ber Militair Dacht in Schwadronen, Die ansprengen, oder in geschloffenen Linien des Fufvolts. Mude nunmehr, acht und vierzig Stunden lang Richts verlauft zu baben, und boch noch außer Stande, ju ihren Gefchaften jurudjufehren, ergreifen alle Barger-Goldaten obne Ausnahme bie Baffen. Es ift eben fo aut, Datrouillen zu machen, fagen fie, als mit untergefchlagenen Armen in ihren verschloffenen Gewblben, in ihren belagerten Saufern ju fiben. Die durch irgend ein gefälliges Journal geschickterweise in Umlauf gebrachte Nachricht von einem geplunderten Baarengewolbe, einem in Stude gerichlagenen Omni-

bys, verbreitet Unwillen durch jeden Rang der BargerMiliz Die Reugier wird falsch geleitet: es werden bier und da einige Puffe ausgetheilt, und aus dem Auflaufe wird ein Davonlaufen. Um Tage darauf fangen alle Geschäfte, alle Vergnügungen ihren Lauf nur um so thätiger wieder an, gleich als wollten sie das Versäumte wieder einholen; selbst in den Rouveaute's kindet man Zuschauer, und es bleiben von der ganzen Unruhe nur ein paar junge Leute übrig, die überlaut im Gefängniffe lachen und singen, vollkommen überzeugt, daß sie vorm Assissender, selbst von der Patrouille, die sie arrettite, werden freigesprochen werden.

Ich habe es vielleicht ein wenig zu sehr vergessen, baß ich mich bei Ihnen bloß meines langen Stillschweigens wegen entschuldigen wollte, und mich mit einigem Boblgefallen dazu hingab, Ihnen den Daupzzug unster Lage in seinem wabren Lichte darzustellen. Denn ich kann es nun einmal nicht leugnen: der Auflauf ist unssere wichtige Angelegenheit, er ist das siets sich erneuende und fast veriodische Symptom der chrouischen Krunkheit, die wir durch die neuesten Beranderungen bekommen haben. Zeigt nun auch die häusige Biederkehr dieser kleinen Krisen nicht die vortrefslichste Gesundheit an, so sühlt man sich doch noch glücklich dabei, an ihnen nicht jenen Charakter der Gewaltsamkeit zu bemerken, der das Leben eines Bolkes, wie das eines Einzelnen in Gefahr sett, und dann unterdricht doch auch so Etwas

bie Sinfbemigfeit eines Zufiandes, der nicht geradezu gluciich ift; es zerftreut die Gebanken an die Zufunft, es halt varzüglich in Athem, und ift, genau betrachtet, vielleicht das, was man jeht noch am besten haben kann.

Doch muß man nicht glauben, daß ber Auflauf in feinen Folgen flets unschuldig sei. Er bringt auch Berfibrungen bervor, wie bei Ihren Turten, und beffer als die Beit. Und dies führt mich direft wieder auf Ihren Brief gurud. Gie verlangen Ruinen von mir, Sie geben mir fo viel Beit, wie ich nur begebren will, um welche fur Sie in Paris aufzufinden, und ba babe ich unter meinen Augen schon gang neue, die fich erft von gestern berichreiben, aber fo vollftandig, fo vollenbet, daß die große Berfibrerin menfchlicher Dinge diefesmal auf die Menfchen felbst eifersuchtig fein konnte. Der Anblid ber Alterthumer, unter benen Gie fich umbertreiben, bat Sie jene alte Rirche Saint = Bermain l'Aurerrois nicht vergeffen laffen, welche Childebert und feine Ultrogothische Gemablin grundeten, und bie fchon einmal in fo fruber Beit gerfibrt mard, bag bas Datum ibrer Wiederherstellung ungemiß geblieben ift, gerfibrt marb burch Reinde, burch Sieger, burch Barbaren, ausgeschmudt aber in einer Reihenfolge von neun Sabrbunderten burch die Rrommigfeit der frangbiifchen Rb= nige, die ju ihrer Parochie geborten, bie in ihrem Portale und innern Raume fast bie gange Gefchichte ber Runft feit ihren einfachften Schopfungen bis ju ihren

eigenfinnigften Schnbrkdeien barbietet; überdies mit boben Berftorbenen bevollkert, Die fich unter Diefen Steinen, denen der Bolfstorn die Gebeine Concini's wieder entriffen batte, in Sicherheit glaubten. Run benn! eine Racht der Bermuftung ift über diefe alte Bafilita dabingegangen, und es find nur noch die Mauern von ibr fieben geblieben. Die Normannen unfrer Beit beforgen ibre Geschäfte ichneff: swischen zwei Appele ber Nationalgarde machen fie einen Tempel fo faht, wie ibn die Bermuftungen mehrerer Sahrhunderte oder die fanatische Invafion eines fremden Glaubens nicht wurden machen tonnen. Das ift viel schlimmer, wie es mir scheint, als Die Rirchen in Moscheen umjumandeln; benn bei einer Beranderung des Rultus bleibt doch noch bas religible Befühl besteben, und beschäftigt sich sogleich mit ber materiellen Wiederherftellung. Was fann man aber beut gu Tage mit einem jum Beten bestimmten Orte anfanaen, als ihn gerfibren? Die Religion bes Propheten bat Die beilige Sophienfirche dem Andenfen ber Christen cibalten. Bei uns bat fich feine Reberet, fein Schisma, Tein Aberglaube gefunden, ber fich ber Rirche Saint Germain batte bemachtigen wollen. Die Botter fehlen, um die Altare ju fullen. In Ermangelung eines beffern but man in diefer bas Bild einer Mairie aufgetellt; eine fleine Gipsbute bat bas berabgeworfene Rreug erfett, und man bat die Ginfamfeit unter ben Schut ber bargerlichen Beborde gestellt. Warum fchit-16 \* \*

nennt. Er ift auf niedrigem Boden erbaut und geichnet fich burch feine Pracht, feine Architeftur und feine Sbbe aus. Rach brei Beltgegenben zu gelegen, bietet er feinen Bewohnern ben breifachen Anblid bes Deeres, ber Umgegend und ber Stadt bar. Heberall glangt Gold barin, und mifcht fich mit Taufenben von Karben. Alles ift mit Marmor getafelt. Auf ber britten Seite des Dreiecks ber Stadt fiebt man das feste Land. Diefe Seite ift burch eine mit Thurmen versebene Mauer befestiat, die sich vom Meere an bis jum Ballafte, zwei Meilen lang, erftredt. An mehreven Orten fehlt es ber Stadt an Luftzug. Die Reichen, welche die Straffen mit Betauden bededen, überlaffen ben Armen und Fremben somit die üblen Geruche und die Dunkelbeit. Da fallen benn Diebftable, Mordtbaten und andere Berbrechen vor, welche die Finfternif begunfligt. Da man in diefer Stadt ohne alle Gerechtigfeitspflege lebt, indem fie faft eben fo viele Berren als Reiche und eben fo viele Diebe als Arme bat, tennen die Gottlofen meber Kurcht noch Schaam. Das Berbrechen wird burch fein Gefet bestraft, und gelangt ju Riemandes Renntnif. Diese Stadt thut fich in Allem bervor. Gie abertrifft alle andere an Reichtbumern, aber fie übertrifft fie auch an Lastern."

An einer andern Stelle seines Wertes kommt ber Almosenier Ludwigs VII. auf Konstantinopel jurud, von bem er nicht lassen kann. "Konstantinopel," sagt er,

"stolz durch seinen trügerischen Reichtbum, verdorden und treulos, hat eben so sehr für seine Schähe zu fürchten, als es selbst durch seine Untreue und Treubrüche furchtbar ist. Ohne diese Verderbniß könnte man es allen andern Orten, wegen der gemäßigten Luft, der Fruchtbarkeit seines Bodens und dem bequemen Ourchgange, den es zur Verbreitung des Glaubens darbietet, vorziehen. Der Meer-Arm des heiligen Georg, der es bespült, gleicht durch das Salz seines Wassers und den Reichthum an Fischen einem Meere, durch die Leichtigkeit, ihn 7- bis 8 mal an einem Tage zu überschiffen, einem Flusse."

Es ist unmbglich, zu gleicher Zeit mehr Bewunderung für die Stadt Konstantins und mehr Widerwillen gegen ihre Bewohner auszudrücken. Doch ihnnen wir annehmen, daß es dieser Beschreibung des Odon von Deuil im 12ten Jahrhunderte nicht an Wahrheit sehlte. Aber welche Beränderungen seitdem! Könnte Odon von Deuil Konstantinopel so wiedersehen, wie es zeht ist, ihnnte er mit uns die Straßen und bssentlichen Plate von Stambul durchschreiten, so würde er sast Richts mehr von alle dem sinden, was seine Blicke erfreute oder selbst was sie bestänfte. Stellen Sie sich das Staunen des Monchs von Saint-Denis vor, siellen Sie sich seinen Schmerz vor, wenn er nun überall Minarets und Woscheen siatt der den Heiligen und der Jungstan Maria geweihten Tempel sände, und den Pallast und

Darem eines Gultans in bem innern Bintel erblidt, we fonft der Clerus der beiligen Gophia beimifch mar. Da, wo fich ber prachtvolle Ballaft Ronftantine, bas Bucokeon, die Blaquernen erhuben, murbe der Geschichtfcreiber bes zweiten Kreuzjuges nur Sutten, bblgerne Baufer und einige große Bobnungen fchanen, welche bie Turfen Sefar oder Ronaf nennen, und beren table Bande, vergitterte Fenfter und einsame Sofe beim er-Ben Unblide bas Meufere eines Rlofters ober Gefung= niffes barbieten. Bur Beit ber Kreugguge fab man noch nicht jene Cypreffenhaine, welche die Rufelmanner ben Grabern gewibmet haben, und die innerhalb und außerhalb ber Stadt überall die Begrabniffe ber Todten überschatten. Auch fannten bie Griechen ber bamaligen Beit eben fo menia jene reichen Bagars, welche eine bet Sauptzierben ber gegenwartigen Stadt find. Der fcbne Sagel von Dera, ber uns jest wie eine andere Stadt angebort, mar im Mittelalter mit Beigen = und Beinadrten bebedt. Die breiten Graben ber Stadt, burch einen langen Frieden geschirmt, maren Garten, in welchen alle Arten von Pflanzen und Gemufen wuchfen, und in denen die Raiser wilde Thiere unterbielten. Die Sauptfladt der Osmanlis bietet nicht mebr jene fonderbaren Baumerte bar, welche gewiffe Gaffen mit einem duffern Gewolbe bebedien, und fie in untertrbifche Gallerien ummandelten. Richt mehr findet man in Stambul weber jene Bracht ber Großen, noch jene

Ausgelaffenbeit bes Dabels, woven ber Almofenter Budmigs VII. uns ein fo belebtes Bild entwirft. Es berricht bort ein andrer Lugus, eine anbre Berborbenbeit, eine andre Gefellfchaft; es giebt bort andre Arme und andre Reiche, andres Glend und andre Unordnungen, andre Tugenben und andre Lafter. Um die Bergleichung ber verschiedenen Zeitalter Ronftantinopels in Gins ju faffen, brauche ich Ihnen blog ju fagen, bag Saufer, offentliche Gebaube, Strafen, Regierung, Religion, Bolt, turg Alles, verandert ift. Gin Reifender aus frubern Beit-Altern wurde in der Raiferfladt nur noch deren geographische Lage und ihre breiedige Geftaltung, nur ihre reizenden Gegenden und die Schonbeit ihres Rlima's, nur jenes goldne horn, bas einem Meere gleicht und iene Enge bes beiligen Georg, bie einem großen Bluffe dbulich ift, wieberfinden.

Ich will also nicht langer bei bem verweilen, mas uns von dem alten Byganz noch übrig ift, denn ich bege die Absicht, Sie die Stadt kennen zu lehren, wie sie beut zu Tage sich darstellt. Ich will also mit Ihnen nicht die Revolutionen vergangener Zeiten, sondern die, welche in diesen Tagen vorsielen, und die sich noch für die Zukunft vorbereiten, fludiren. Lassen wir die Possie der alten Kuinen, die antiken Inschriften und Medaillen bei Seite, um die gleichzeitigen Denkmäler und lebenden Medaillen zu betrachten, das heißt, die Gesehe, die Eharaftere und die Physsognomieen der gegenwärtigen

Zett. So will ich benn von nun an meine Studien auf das übertragen, was lebt und athmet, und nicht auf das, was todt ist und nicht wieder erstehen kann. Sie können, wenn Sie sonst wollen, die alte Stadt des Konstantin oder die Stadt der Casace im Banduri, im Ducange und vorzüglich im Peter Gillius, der weit mehr darüber weiß als ich, nachsehen. In meinen nachsten Briefen will ich mit Ihnen bloß von der Stadt der Sultane und der Bevölkerung, welche diese gegenwärtig bewohnt, sprechen.

Rachfchrift. Babrend ich biefe fur Gie entworfene Beschreibung enbigte, erhielt ich Ihren Brief vom 10. August, in welchem Sie von den neuesten Begebenbeiten in Daris ichreiben. Man muß eingefteben, bag Thre revolutionairen Partheien fchneller geben, als die Beit felbft. Sie baben ichon in einigen Bochen mebr Ruinen bervorgebracht, als ich beren noch im Drient geseben babe. Bas Sie mir ichreiben und mas ich bier febe, macht mich mit bem trautigen Bebanten vertraut, baff unter ber Sonne Alles enben muß, Bblfer, Stabte und Reiche. Ich wende meine Zeit bagu an, die alten Tempel und ebemaligen Dallaffe von Brians aufzusuchen. Es wird eine Beit fommen, mo bie aus fernen Landern anlangenden Reisenden eben fo in der hauviftadt Frankreiche die Tuilerien und das Louvre fuchen werben. Die Trummer bes griechischen Raiferreichs find die Beute ber Turfen geworben. Wer werben bie Barbaren fein,

die eines Tages Tommen und unfre Stelle auf dem . Bebiete ber Gallier einnehmen werden? Sie, ber Sie Daris, wie es jest ift, fo genau tennen, erzeigen Gie mit boch' bie Gefälligkeit, mir ein wenig von ber Gefchichte unfrer funftigen Ruinen ju ergablen, und fagen Gie mir, mas eines Tages von der Kirche Roter Dame, vom Dome der Invaliden, von der Colonne auf dem Benbome-Plate, von ber Reiter-Statue Beinrichs IV. u. f. m. abrig bleiben wirb. 3ch bezeichne Ihnen feinen Beitpuntt für Ihre Borausfagungen; ich weiß, bag Revolutionen flets febr beeilt find, ju gerfibren, und gleich bem Attila des Corneille nicht gern lange warten. bennoch halte ich es fur flug, wenn man von ber 3u-Bunft fpricht, etwas Beit fich ju abnnen, benn man muff-Die auten Leutchen nicht erschrecken, und sich feinem Dementi ausseben.

Michaud.

## 🕽 arig.

an herrn Midaud.

2m 20. Februar 1831.

Ich babe meine Antwort verzögert, lieber Freund; -Sie muffen aber beshalb nicht bbse sein, benn ich war in der Chat ungemein beschäftigt. Seit ber Antunft

Stores Briefes mußte ich brei bis vier Muflanfe (ementes) mit ahwarten, und ich fann Ihnen verfichern, bag das viel Beit wegnimmt. Bor Allem muß ich Ibnen aber boch fagen, mas mir jest unter einem Auflaufe ver-Reben, benn Ihre Erinnerungen tonnten Gie baruber leicht irrefubren. Gie miffen allerbinge, mas eine Infurrettion, ein revolutionairer Tag ift, ber Sieg und Die Oberberrichaft mit Gewalt von einer Bartbei auf eine andere, burch einen Sandfreich, einen Aufftand ber Bolfsmaffe, übertragen: eine furze und belebte Tragbbie, bie fich, wie ein mobernes Drama, mit einer Schaffot= feene endet. Deshalb aber tonnten Sie fich nun leicht fur uns mit angfilicher Sorge in Untoften feben, Die boch gang unnbibig mare. Die Bewegung, von welcher wir jest umgetrieben werden, ift nicht von diefer beftigen, fturmifchen, blutburftigen Urt, Die burch Cumuft und Schreden ihrem Biele entgegen gebt. Dan finbet fie jest ichon vollfommen fertig, fie balt fich an ben Thorschwellen und den Gingangen der Alleen guf, brangt fich in die Gruppen, wo man Reulgkeiten mittbeilt, schlendert langs den Quai's bin, mo arbeitlofe Arbeiter Charlatans anbbren und andere : Taschenspie= lern gufeben, und fchreit Ach und Beb im Palais-Ropal, wenn fie aus ber Tabatstneive tommt. Ift fie aber einmal über bas Stragenpflafter ausgebreitet, mit Allem, mas an Rovien, Beinen und Armen baju gebort, um einen Auffauf ju machen und die brei Aufforderungen ber Polizei zu verdienen, so weiß fie nicht mehr, an wen fie fich halten foll. Sie geht nicht gerade aus,, auf ein bestimmtes Ziel los, indem sie die Menge mit sich fortreißt und die Hindernisse besiegt, sondern sie dreht sich bloß um die Soldaten herum, nothigt diese zu sieten Schwenkungen, und wenn sie die Patrouillen sattsam made gemacht hat, legt sie sich schlafen.

.. Das tommt daber, weil unfer Auflauf allerbings ben Inflinkt ber Verwirrung und Unrube, aber nicht bie Leidenschaft basu bat. Richts und Niemand ift fur ibn Die bezeichnete Beute ober bas Opfer, Richts und Ries mand ift får ibn der Gegenftand einer glubenben 3mnetaung, bes Entbufasmus, bes Bertrauens Er verfiebt ju fagen: Mieder mit Dem!" aber nie fagt er: "Soch lebe Der!" Er baft nur fcmach, liebt aber nicht im mindeften. Er langweilt fich, wird verdruglich, meiter nichts. Wer einen feiner Bufdlle gesebent bat, fennt fie alle. Ort, Gelegenheit, Borwand des erften Busame menlaufens tann verfchieben fein, die Rolgen feben fic ftets gleich. Sobald ein Bant, ein Greignig, ein Bufall ben Dunft ber Stadt bezeichnet bat, wobin fich die gange Boltsmaffe perfagen foll, fobald jene Borte, die eine magifche hinreifung befiben, und beren Commentar Seder übernimmt : "Es glebt irgendmo Etwas!" fich von Gemblbe ju Gemblbe, von Portier ju Dortier mitgetbeilt und fcnell alle Etagen jebes Saufes erfliegen haben, wenn ju noch größerer Aufforberung ber Appell ber Bar-

gernulig die Bewohner bes Biertele betanbt und bie Rranten erschreckt, fo feben Sie in einem Augenblide Die Strafen fich wie die Bugange gu einem Ameifenbaufen mit langen schwarzen gaben fullen, die fich alle nach berfelben Wegend bin richten. Wir find jest bei bem erften Tage; benn regelmäßig bat jeder Auflauf beren brei. Dies ift eine bankbare Erinnerung an bie Revolution, die ibn entfeffelt bat. Auch magen fich bie furchtfamen Leutchen noch nicht beraus. Ber beschäftigt ift, beeilt fich, feine Arbeit ju Ende ju bringen; die Franen laffen die Kinder bereinkommen und bitten ibre Manner, ja nicht auf die larmende Ginladung bes Tambours ju boren. Die Gruppen, welche dem Orte des Tumults queilen, befieben aus ben lebendigften und fubuften Reugierigen und einer großen Menge von Rational-Garben, die, ebe fie ibre Flinten nehmen, um den 3ufammenlauf zu gerfteduen, erft durch ihre eigne Perfon Dazu mit britragen. Wenn nun Jedermann von weitem ben Reberbuich bes Rational-Gardiften ober Dragoners erblidt bat, fo entftebt unter ben Raffen eine Bemegung ber Freude und ein Berdoppeln ber Schnelle. Dichts ift in der That anziehender, ale ber Gendarme, unter welchem Ramen man ibn auch verftetten moge, welche Uniform man ihm auch anziehe. Der Gendarme tuft die Menge erft berbei. Wenn die komische Over so oft geschloffen werben muste, so kam dies daber, weil fie Erparniffe an dem Dienil-Difet machen wollte. Dit

amangig Gendarmen in der Strafe Richelien monte to mich anbeifchig machen, bundert Perfonen fogar ins Parterre bes Theatre Français ju bringen, um eine Tragbbie mit angubbren. Das verfteht anch bie Regierung febr wohl, barum geigt fie nicht mit ben Truppen. Diefer Saufe von Menfchen, ber futt, ber burchaus Etwas feben will, ber verlangt, fich nicht umfonft infommobirt ju haben, ber fich bffnet, um bie Colbaten durchpaffiren zu laffen, und fich bann wieber in ihre Auftapfen nachfturgt: Alles bas bilbet ein tuchtiges Bufammenlaufen, bas man bald wieder radmartsbrangen, gertheilen, abfondern, gerftreuen muß, mas dann wieder Gelegenheit gu Rlagen, Rebensarten, Biberfiand und endlich ju Mrreffationen giebt. Die Schlafftunde bewirkt gulett bas, mas die Aufrufungen nicht baben durchseben tonnen, benn ber Auflauf bleibt nicht mach. Am folgenden Morgen begiebt fich nach ben Rachrichten, Die fich bei auter Beit an ben Strafeneden, bei ben Beinschanfen, den Derudenmachern, ben Badern verbreitet baben, eine noch gehnmal ftarfere Menfchenmenge als geftern babin, wo bie Scenen ber Ungronung vorgefallen find. Moge immerbin diefer Ort gang unbedentlich fein; in gar felnem Zusammenhange mit den Ursachen ber gewöhnlichen Aufregungen fiebn ; mag es bas Thor Saint-Denis, die Bechslerbrude, das Boulevard Montmartte, ber Bbrfenylab fein; man muß nun einmal babin geben, ba wird man etwas Reues boren, wird etwas Raberes er-

fabren, with bas Pflafter anfebn, ale ob ein Daar Sa- . menkbenchen ber erften Aufregung bort niebergefällen woren. Wenn nun vollends die Polizei noch eine Bro-Hamation anschlagen laft, welche die guten Burger etfucht, fein ju Saufe ju bleiben, fo ift fein Denfch mebr gurudjuhalten. Die gange Stadt ift auf der Etrafe: es bilbet fich ein Bufammenlauf vor jedem Anfchlage, ber den Bufantmenlauf verbictet. Dann marbe der Auf-Tauf ernftbaft werben, wenn es etwas Ernftbaftes in den Leibenschaften gabe, wenn die Ropfe eines fraftigen Entschluffes fabig maren. Der allgemeine Allarm, Die · Bewegung ber ganfen Bolfsmaffe macht nun einige Bebelthater fo fect, daß fie fich bes britten Tages bemachtigen wollen. Aber biefer gehort von Rechtemegen bem Triumphe ber Beborben gie Bom fruben Morgen an entfaltet fich ber gange Lugus ber Militair Macht in Schwadronen, die ansprengen, ober in geschloffenen Linien des Aufvolts. Dabe nunmebe, acht und viernia Stunden lang Richts vertauft zu baben, und boch noch außer Stande, ju ihren Gefchaften jurudautehren, et= greifen alle Burger-Goldaten ohne Ausnahme bie Baffen. Es ift eben fo aut, Datrouillen zu machen, fagen fie, als mit untergeschlagenen Armen in ihren verfchlof= fenen Gemblben, in ihren belagerten Saufern ju figen. Die burch irgend ein gefäffiges Journal geschickterweise in Umfauf gebrachte Nachricht von einem geplunberten Maarengewolbe, einem in Stude gerschlagenen Omni=

die der und fingen, volltommen und feben Rang ber BargerMilly. Die Reugier wird falsch geleitet: es werden bier und da einige Puffe ausgetheilt, und aus dem Auflanfe wird ein Davonlaufen. Am Tage darauf fangen alle Geschäfte, alle Bergnügungen ihren Lauf nur um so thätiger wieder an, gleich als wollten sie das Versäumte wieder einholen; selbst in den Rouveauté's kindet man Buschauer, und es bleiben von der ganzen Unruhe nur ein paar junge Leute übrig, die überlaut im Gefängniffe lachen und singen, volltommen überzeugt, daß sie vorm Assischaber, selbst von der Patrouille, die sie arrettiete, werden freigesprochen werden.

Ich habe es vielleicht, ein wenig zu fehr vergessen, daß ich mich bei Ihnen bloß meines langen Stillschweigens wegen entschuldigen wollte, und mich mit einigem Bohlgefallen dazu hingab, Ihnen den Hauptzug unsver Lage, in seinem wahren Lichte darzustellen. Denn ich kann es nun einmal nicht leugnen: der Auflauf ist unssere wichtige Angelegenheit, er ist das siets sich erneuende und fast periodische Symptom der chrouischen Krantheit, die wir durch die neuesten Beränderungen bekommen haben. Zeigt nun auch die häusige Wiederkehr dieser kleinen Krisen nicht die vortrefflichste Gesundheit an, so fühlt man sich doch noch glücklich dabei, an ihnen nicht ienen Charakter der Gewaltsamkeit zu bemerken, der das Leben eines Bolkes, wie das eines Einzelnen in Gefahr sett, und dann unterbricht doch auch so Etwas

Die Sinfbemigfeit eines Inftandes, der nicht geradem glücklich ift; es zerftreut die Gedanken an die Zukunft, es hält varzüglich in Athem, und ist, genau betrachtet, vielleicht das, was man jest noch am besten haben kann.

Doch-wuß man nicht glauben, bag ber Auflauf in feinen Folgen flets unschulbig fei. Er bringt auch Berfibrungen bervor, wie bei Ihren Turten, und beffer als bie Beit. Und bies fuhrt mich bireft wieber auf Ihren Brief gurud. Sie verlangen Ruinen von mir, Sie geben mir fo viel Beit, wie ich nur begehren will, um welche fur Gie in Paris aufzufinden, und ba babe ich unter meinen Augen schon gang neue, die fich erft von geftern berichreiben, aber fo vollftandig, fo vollenbet, daß die große Berfibrerin menfchlicher Dinge diefesmal auf die Menfchen felbft eifersuchtig fein konnte. Der Anblid der Alterthumer, unter benen Sie fich umbertreiben, bat Sie jene alte Rirche Saint = Bermain l'Augerrois nicht vergeffen laffen, welche Childebert und feine Ultrogothifche Gemablin grundeten, und bie fcon einmal in fo fruber Beit gerfiort ward, dag bas Datum ibrer Biederherstellung ungemiß geblieben ift, gerfibrt marb burch Feinde, burch Sieger, durch Barbaren, ausgeschmudt aber in einer Reihenfolge von neun Jahrbunderten burch die Frommigfeit der frangbiffchen Rb= nige, die ju ihrer Darochie geborten, die in ihrem Porrale und innern Raume fast die gange Gefchichte ber Runft feit ihren einfachften Schopfungen bis ju ibren

eigenfinniaften Schnorfeleien barbietet; überbies mit boben Berftorbenen bevollfert, Die fich unter biefen Steinen, denen der Voltszorn die Gebeine Concini's wieder entriffen batte, in Sicherheit glaubten. Run benn! eine Nacht der Bermuftung ift über diefe alte Bafilifa dabingegangen, und es find nur noch die Mauern von ibr fteben geblieben. Die Normannen unfrer Beit beforgen ihre Geschäfte schnell: swischen zwei Appele der Rationalgarbe machen fie einen Tempel fo fabt, wie ibn die Bermuftungen mehrerer Jahrhunderte oder die fanatische Invasion eines fremden Glaubens nicht wurden machen konnen. Das ift viel schlimmer, wie es mir scheint, als Die Rirchen in Moscheen umgumandeln; benn bei einer Beranderung des Rultus bleibt boch noch bas religibfe Gefühl besteben, und beschäftigt sich fogleich mit der materiellen Wiederherftellung. Bas fann man aber beut gu Tage mit einem jum Beten beftimmten Orte anfangen, als ihn gerftbren? Die Religion des Propheten bat Die beilige Sophienfirche dem Andenten ber Christen etbalten. Bei uns hat fich feine Reberei, fein Schisma, tein Aberglaube gefunden, ber fich ber Rirche Saint Germain hatte bemachtigen wollen. Die Gotter fehlen, um die Altare ju fullen. In Ermangelung eines beffern but man in Diefer bas Bild einer Mairie aufge-Bellt: eine kleine Gipsbuffe bat bas berabgeworfene Rreug ersett, und man bat die Ginsamkeit unter den Schut ber burgerlichen Beborde gestellt. Warum fcbit-16 \* \*

ten Sie uns nicht Ihren armen Muselmann ber, ber Dichts mehr damit verdienen tann, seine Soule sehen zu laffen? Ich wollte ihm far eine gute Sinnahme stehen, wenn er von der Municipalität den Schlüffel zu der Rirche Saint-Germain l'Augerrois erhalten konnte. Auch wurde er sich wegen solchen Gewinns kein Gewissen zu machen baben, er hätte ja nur eine Ruine des christlichen Cultus zu zeigen.

Sie ichreiben von Revolutionen, von gerfibrten Raiferreichen, von untergebenden Religionen, von neuen Quitusarten, die fich bilben, und fuchen ein Bergnugen barin, auf bem an großen Greigniffen biefer Art ergiebigften Schauplate Die Trummer aufzusuchen, melde diefe jurudaelaffen baben. Mare es aber mabr, bag wir am Biele unfers Glaubens maren, bag wir Alles erichboft batten, mas die menschlichen Gesellschaften aufregen fann, bag wir nur noch Launen von Sag ober Liebe, Phantaficen von Ordnung oder Freiheit befågen, obne Gluth, obne Folgen, obne Bebarren, unjufammenbangenbe Bewegungen, wiberfpanfliges fich Kortreifenlaffen ohne Anbanglichfeit, ohne Glauben, ohne irgend einen Glauben, welcher es auch fei, b. b. eines folchen, ber Rraft und Willen verleibt; mare benn bas bann nicht ber Anfang eines Abkerbens, das eben fo todbringenb fein mußte, wie bas, unter welchem bas griechische Raiserreich sich so viele Jahrhunderte lang abarbeitete? Teauriger allerdings in Der Wirfung, weil die Grund-

ftoffe und Materialien einer neuen Umfthaffung fich nirgend emporbeben, weil man Richts ju erwarten bat, felbft nicht die Barbaren, felbft nicht einen Propheten, um ben nun vbllig durchichrittenen Rreislauf ber Civilifation wieder von vorn angufangen! Bare bem fo, follte man benn die bisher flationair gebliebenen Bolfer, Die fich um bas, was wir Fortschritte nennen, nicht bekummerten, die noch ibre erften Sitten, ibre erften Leichtalaubigfeiten haben, dann nicht mit minderer Verachtung anfebn? biefe Bolter, Die die Beit vorüberfliegen faben, obne fich ihr nach in Bewegung zu feben, bie noch alle ibre Borurtheile zu verlieren, allen ihren Glauben gegen Reuerungen ju vertheidigen haben, vor benen fich folglich jene lange Reibe von Reformen und Veranderungen erbffnet, bie wir fo geschwind burchschritten, um und nun am Ende unfere Laufes ohne Sorizont, ohne Butunft ju finben!

Die Ruinen haben mich gleich Ihnen auf ernsthafte Betrachtungen gebracht, und boch bin ich noch nicht am Ende der durch ben jungsten Auftauf verursachten Berwählungen. Notre Dame ist mit genauer Noth entgaugen. Die Zerstbrungs-Arbeiten waren schon vor den Thuren und schlugen die lette Band ein, die an ibren alten Umtreis sibst. Ich weiß nicht, ob Sie ben herrn Erzbischof von Paris, Ihren Kollegen in der Atademie, manchmal besucht haben. An dieser Bohnung der Prallaten, welche zur Zeit. Philipp August von Proris von

Sollly, bem 70ften Bifchof, erbaut und von den Orgemont, Boncher, Gondy, Roailles und Beaumont nach und nach verarbfiert und verschönert warb, bat fich die fcredliche Runft des Berfibrens mit unglaublicher Schnelligfeit gezeigt. Runfbundert von einem Unternehmer bezahlte Arbeitsleute, zweitausend im Golde ber Regierung batten in einem Monate nicht mehr Solwertleibungen abbrechen, mehr Thurgemande einreißen, mehr Bretter burcharbeiten, mehr Bermachungen aufammenfturgen, mehr Bebachungen abbecten tonnen, als es bie gegen diefes Gebaude losgelaffenen Liebhaber ber Demolition in einigen Stunden gethan baben. Bor nicht langer Zeit fchrieb ich, um eine abnliche Bermuftung gu Schilbern, in einem Berte, bas noch Riemand gelefen bat: "Es schien, als ob die verzehrende Klamme-des Brandes bort gemuthet babe, wenn man noch ein fchlimmeres Berfibrungsmittel fuchen mußte, als bie unfelige Industrie der Menschen." Zest habe ich die Bergleichung, beren ich bamals bedurfte, gefunden! Der ergbischbfliche Pallaft fann bas Ginzelne einer volltommenen Bermuftung felbft ben ehrfüchtigften Befchreibungen liefern. Sagen Sie mit um bes Simmels willen : glauben Sie, daß Ihre Turfen es schlimmer machen Ibnnten?

Sie seben, daß man weder Jahrhunderte abzuwarten, noch zu den Barbaren seine Zuflucht zu nehmen braucht, um wirkliche Ruinen, Trummer von Denk-

malern zu erhalten, mo ber Fremde nur mubfam bie Spuren alter Thatsachen ergrunden fann. Die Revylutionen nehmen es auf fich, die Reugierigen bamit gu verseben. Doch muß man gerecht gegen bie unfrige fein und das Bofe nicht übertreiben, um fich bas Beranugen bes Tadelns und Bedauerns ju machen. Die Juli-Insurrektion hat wenig zerfibrt, d. h. namlich Dinge, Die den Runften angeboren. Denn mas bas gefellige Band, Die bffentlichen Ginrichtungen und Gewohnheiten betrifft, so murben Sie vielleicht die Bunde noch tiefer finden, als fle fcheint. Gine Rirche, ein Dallaft, Rreute, ein Geminar, Barrieren, Bachthaufer, Bollbureaus, Baffensammlungen, bas beift taum einen Borfcmad befommen. Da tonnte Ihnen eine einzige Gigauna bes Affifenbofes, eine tumultuarifche Gipung ber Rammer gang andre Bermuftungen zeigen. Es geht foaar fo meit, bag bie Statuen und Gebaude im Allgemeinen nicht gefchont worden find. Gine Bufte Ludwigs XVIII., die ubrigens febr fchlecht mar, und mit ibrer Daffe' bie Ebur bes Mufeums einzubruden fchien, ift erft in bielen lettern Tagen gefallen. Seinrich IV. auf dem Pont = Reuf, Ludwig XIV. auf dem Sieges= plate, Ludwig XIII. in ber Ginfamfeit bes Palais-Ronal fteben noch aufrecht, mit ihrer Schubmache, einer breifarbigen Rabne, bemaffnet. Die Riefen auf ber Pructe Budwigs XVI. droben noch immer den Borübergebenden, und verkleinern unfre Staatsmanner, die burch ibre

Doppelreibe muffen, um fich in den Sthungsfaal zu bez geben. Bon den Gemalden des Museums ift, so viel ich weiß, ein einziges zu Schaden gefommen: die Salbung Karls X. ward von Schusterkneisen der Sieger in Stücke zerfeht Das ist meiner Ansicht nach ein wahrer Gewinn für den Ruf des Malers. Ein wenig bekannter Zusall hat bloß das schöne Gemälde des Sinuges Heinrichs IV. in Paris beschädigt. Eine nach dem Kopfe des guten Königs gerichtet gewesene Kugel ist durch Sully's Gesicht gegangen. Dieses Blei gesborchte der Charte besser als die Hand, die es abschoß. Si ließ die Berantwortlichkeit der Minister in Wirtlichskeit streten.

Bas die Gebäude betrifft, so kann man mit Ausnahme der Berstämmelung einiger äußeren, das Auge beleidigenden Berzierungen und der Eindrücke des Kleingewehr- und Kanonenfeuers, die man an der Façade des Instituts und der Colonade des Louvre noch sorgfältig als Gegenstände des Haffel für die Sinen und für mich als eine Beranlassung zu den trostreichen Gedanken aufbewahrt, daß jede dieser Kugeln, welche in den Stein gefahren ist, eben so gut ein menschliches Dasein enden konnte, wohl behaupten, daß sie nicht viel gelitten haben. Die Tuilerien haben bloß ein Bruchstück einer Säule, die von einem Kanonenschusse zertrümmert ward, zu beklagen. Hat es dort später noch einige Beschädigungen gegeben, so sind diese durch neue Wiedereinrich-

tungen, nicht aber burch bie Bolfsmuth entftanden. Ich fpreche fo, weil ich bas Schlof von bretternen Vermadungen umgeben febe, die mich in Ungft verfeben. Sie gablen unter die Angabl ber Berfibrer blog die Liebha= ber, aber auch die Baumeifter muffen Sie mit barunter rechnen. Das Louvre bat Richts verloren, felbft nicht feinen Staatsrath, in dem fich febr bald neue Bafte wieber eingefunden baben. Die Gaule bat bis jest nur eine Menge Besucher gewonnen. Baldwird fie aber auch ibre lateinische Inschrift wieder erhalten, und ich wette, daff in Rursem die Rede davon fein wird, Navoleons Statue wieder darauf zu feben, nicht als Athleten ober romifchen Raifer, fondern wie man ibn auf unfern Theatern fiebt, im Ueberrod', fleifen Stiefeln und feinem Kleinen Sute. Es wird fich ja wohl auch ein Bildbauer finden, ber geiftreich genug ift, ihm feine Lorgnette in Die Sand ju geben Bom Palais=Ropal, bas mit einem Throne bereichert worden, der fich bort febr beengt findet und die Kaufleute etwas weniges genirt, spreche ich nicht. Das Luxemburg bat beim Prozesse ber Minister in Gefahr geftanden, aber nun ift es wieder aufer berfelben, bis auf die Frage wegen ber Erblichkeit, die mir jedoch auch nicht allzugefährlich für baffelbe vorkommt. Die Bairs baben etwas fur bie fichre Erbaltung ibrer Boknung angubicten; fein Sie überzeugt, baß fie es geben werden. Am Buftigvallafte find bie Embleme bes Ronigthums, Die fein Bitter gierten, gerfibrt morten.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Die Audienifale find jedoch unverfehrt geblieben. Es wird blog eine neue Lieferung bon Buften und einige Banden grauen Daviers foften, um die mit Lilien befaten Tobeten mieder ju erfegen, und ber Milffenhof tann feinen Gang, fortgebn. Man bat bie Statue von Dalesherbes im großen Saale verschont, aber bas Basrelief, auf dem man Ludwig XVI. mit feinen Bertheidigern erblidte, bat man furchtbar verftummelt. Ich weiß nicht, welcher Buthende den Ronigsmord in effigie wiederholt Seitbem hat die Beborde diesen Marmor, auf welchem ber Ropf eines Konigs fehlte, wegnehmen laffen. Dies bien bas schönfte Blatt aus einem erhabenen Leben berausreißen. 3ch hatte große Luft, ihn wieder gu erfeben, fo gut ich fonnte. Ich murde versuchen, es obne Larmen und Standal ju thun. Aufer "ber Atademie foll es Miemand erfahren.

Ich wollte Sie blog von unfern Denkmalern unterbalten, für welche Sie einige Beforgniß gezeigt haben, und ich habe Ihnen erzählt, in welchem Zustande man sie nach einer Revolution gelassen hat. Im Ernst ibnnen Sie mir es wohl kaum zumuthen, im Buche ber Zukunft zu blättern, und alle die Wechselfälle der Zerstörung, die noch auf sie warten könnten, vorauszusehn. Die Zeit, die noch vor uns liegt, hat für mich noch all ihre Schleier, all ihr undurchdringliches Dunkel, und da ich mir nicht gern selbst Angst mache, so abme ich darin unste großen politischen Köpse nach, daß ich so wenig

wenig wie möglich babin schaue. Go viel scheint mir ieboch gewiß, bag, fo weit binaus unfre hoffnung auch Die Bernichtung Diefer Sauptftadt Schieben moge, nur die jest fich bereits barin erhebenden Monumente Ruinen liefern werben. Die Beit ju Bauten ift fur uns vorüber. Wir fonnen Sotels niederreißen, um an ihrer Stelle Saufer von funf Gefchoß boch aufzubauen, Mauern burchbrechen, um Raufleute unterzubringen, Dallafte in Bajars verwandeln, Garten in Binfelgaffen, Bonnen unfre Straffen verbreitern und unfre Sofe verengen, Durchgange erbffnen, Theater und Cafe's ausichmuden und dabei Gefahr bon Banterotten und un= betablten Schulden laufen. Der Gemius unfrer Civili= fation tann felbft fo weit geben, die Befangniffe bequem, angenehm und gefund zu machen: allerbings eine weise Borficht, ju melder alle Partheien fich effiverfieben foll-Aber folche Gebaude ju unternehmen, welche ber Beit troben, welche durch die Jahrhunderte hindurch bas Unbenfen bes Beitraums erhalten, mo fie geschaffen murben, welche ben Ruhm eines Ronigs verewigen, ober Das Zeugnig eines in feiner Dauer geficherten Glaubens tragen : bas fieht uns jest nicht mehr gu. Wir haben schon der allerneuesten Ruinen, diefer vorläufigen Trum= mer von Berten, die nie existiren werden, genug. Das Raiferreich konnte mit all seiner Macht, die Restauration mit all threm guten Willen nicht ju Stanbe fommen, ienes mit einem Triumphbagen, biefes mit einer Rirche.

Bom Sterne aus bis jur Baftille Bat bie beutlae Runft, indem fie fich über die bargerlichen, ober induftriellen Svefulationen erbeben moute, nur fchmachvoll Berunaludtes ausgefat. Alle Saufer, die fich um die Dagbalenenkirche ber erbeben, werden vom Stalle bis jum Dachstuble eber vermiethet fein, als bis diefer Tempel beendigt worden if, follte er auch noch einmal feine Bestimmung andern. Man fpricht bavon, an bas Louvre ben noch fehlenden Alugel anzubauen. Das wird fich recht aut bei einer Diskuffion über die Civilliste ausnehmen; aber ich furchte mich vor feinem Dementi, wenn ich behaupte, daß unser Jahrhundert dieses Bunder nicht erbliden wird. Der alte Pallaft ber Ronige wird einarmig bleiben. Ich las irgendmo, daß der Dichter Dufreenn ju Ludwig XIV. gefagt babe: "Rie febe ich das neue Louvre an, obne auszurufen: Rofiliches Denfmal toniglicher Pracht, bu murbeft beendet fein, wenn man bich einem ber vier Bettelorben gefchenft batte, um ihr Rapitel barin zu balten und ihren General zu logiren." Die offne Sprache ber Dichter gegen die Konige ift mir immer verbachtig vorgefommen, und boch liegt ein grofer Sinn in diefen Worten, und ber, welcher fie luftig fand, hatte fie febr wenig begriffen. Bo follen wir aber nun jest, wo wir mit Ausnahme ber Saint-Simonifien und der auswärtigen Gefellschaft des Abbe Chatel feine religibsen Berbruderungen mehr haben, die Rraft ber Ausführung, des Bollens, und der Bebarrlichfeit fin-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

den, welche Ludwig XIV. abging? Bas mich betrifft, so mbehte ich wohl glauben, daß die Architektur der Denkmäler, indem sie für den handel von Paris einen griechischen Tempel aufführte, ihr eigenes Mosoleum erbaut habe Daraus aber würde ich schließen, daß wir, in so fern es die Revolutionen erlauben, sorgsältig das, was uns von Kirchen, Pallästen, öffentlichen Gärten und besonders von hospitälern noch übrig ist, bewahren sollten. Ich würde mich mit dem gehörigen Respekt vor dem Auflause verbeugen, um ihm zu sagen: Schone der Alterthümer, welche die Vorzeit uns noch gelassen hat, denn meiner Meinung nach schaffen wir keine mehr.

M. Bagin.

## Der Eribischof von Paris.

Bergebens hat bei feinen wilden Festen Belfagar jenes fürchterliche Rathfel Bu lofen fich bemubt ber Gotterworte In Flammenschrift, in die der Ewige Gerechtigfeit des himmels eingehüllt. Bon feiner Tafel aufgeriffen, tief In Staub die Stirn gebeuget, frummten fich Behntaufend Soflinge, ben Donner borend, Borm Blipe, beffen allgebietend Feuer All' jene ehrnen Schlangen glanzen ließ, Die Dreifuge, Altare, und in langen Gemachern jene großen Sphinge, aus Granit die toloffalen Ruden, und Die beiligen Gefäße, fchnbb' entriffen Geweihtem Ort, und alle Gbben, Die Borm Sauch bes mabren Gott's herabgefturgt. Die Magier erblaßten, blind im Wahnsinn; Und in der ungeheuern Masse stand, Die Arme ausgestreckt in droh'nder Gluth, Gefaßt, wie mitten im Gebrull der Löwen, Hur Daniel, des Gottes voll, den laut Sein Blick bezeugte, und erklärte die Drei Worte aus der Sprache eines himmels, Und betete, und kellte, das Gewissen Des Frevlers weckend, einen Mann des Rechts Auf zwischen Tod und Bolk.

So wenn fich eine Seuche fürchterlich Und hundertidbrig, eine Botin, Die Gott felbft mit feinem Born bewaffnet bat, Die man mit nirgendwo gehemmten Fluge Bom milben Bab bes Ganges bis jum Gife Archangels fich verbreiten fab, und gieben Mit unfern Schiffen nach ber Sterne Gang, An ihre Segel fich gleich einem Meergeift Feftflammernd, fich erfundigend im Lauf, Vom Tod herbeigerufen, ob fich Mostau Seit achtzehn Jahren wiederum bevolkert, Und unfre bangen Städte nah' bedrobend, Dem Geier gleich dem Marich der heere folgend: So weit fich biefe Racherseuche nun Auf unfre Stirne fentt, wirst Du, o hirt, Zweimal'ger Mariprer, von Krantung ftrablend,

Aus Deinem Duntel treten, wobin Dich, Bum beiligen Afple, Dein Gebet In naberer Betrachtung Gottes bannte. Bereit, bei eblen Sabrlichkeiten ftets Bum Opfer felbft Dich bargubringen, wirft Du, wo es Sterben gilt, Dir Deinen Rang Richt nehmen laffen; wirft, die Reinde Auffuchend, und geneigt zu ihrem Lager Und in Dich ziehend Tod im Sauch bes Mundes, Mur ihrer Grausamteit Dich noch erinnern, Um lauter ju bem Gott bes Beils ju fleb'n; Birft rufen: Berr! vergieb Du ihnen auch! Dann wirst Du mit bem Blut von Golgatha Much Deine Thranen mischen, wirft fur fie, Begeistert Durch Dein Berg, die Borte finden, Die einst ber Schman von Cambray sprach, und, fich Der em'gen Rlarbeit bffnend, um, gekettet Un Deine Flugel, fich jum himmel ju erheben, Wird ihre Seele in dem Augenblicke Des fürchterlichen Lebemoble nur Dich Roch baben, der por Gottes Richterfluble Sie dort vertheidige, und fo binauf Bum Gottes-Anschaun zitternd schweben, nur Beschirmt von der Verzeihung ihres Opfers.

Beb! Noch willft ihre blinde-Buth Du flich'n? Der Blitwe gleich in Trauer, die den Gatten

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google'$ 

Beweint, fieht die verlaff'ne Ratbebrale, Benn Chorgefang eribnt, Dich nicht mehr unter Den gothischen Artaden mandeln; es Berschwand der Priefter, damit nicht bas Gifen Des Mords die beiligen Gefäße fulle Mit feinem Blut; Du trittft nicht mehr in bas · Berlaff'ne Schiff. Berbannet aus bem Saufe, Das Gott Dir gab, verbirgt, auf feinen Trammern Des Abende Deine Rnice beugend, gleich Der Borfebung unfichtbar boch fur uns, Sich Deine Frommigkeit der Welt, und felbft Dein Bildnif fucht jest unfre Bulbigung Bergebens. Raum magt noch etwa ein Belb Im duftern Rleide es, die Stirn verhallt, Berftoblen auf ben Rnien, ben erften Sirten Der Rirche Frankreichs anzuffehn um eine Der beil'gen hoffnungen, boch gitternd, bag Man fie belausche, und in ihrem Bufen Gleich frommem Raube Deine Segnung bergend.

> Blide nicht jurud, Du Edler, Auf den Beg voll Ungemach. Des Gebetes Schwert bestreite, Bas die Sunde hier verbrach. Die heilige Lampe ward zerbrochen! Du, der Trost uns zugesprochen,

Beibe uns mit Deinem Stabe, Sei ein Pharus, uns zu funkeln, Sei ein Schwan, wo Bogen dunkeln, Sei ein Engel an dem Grabe.

Dhne Schähe, ohne Prangen, Fern von dem, was vorher Dein, Weih' Dein Haupt dem Unglücksloofe Als der Tugend Heil'genschein.
Die Seele, die der Welt entzogen, Vom Pflug des Unglücks umgebogen, Reift für Himmels-Ernten besser: Daß die Traube süßer düste In die würzig sanften Lüste Muß verleben sie das Messer.

In Zeiten leben wir, wo unentschieben Und schwankend in zwei Lager sich die Menschheit, Die altgewordne, theilt. Die Sinen, ohne Das Flammenwort zu hören, tämpfen so Wie Jakob gegen Gottes Geist, im MU Und seinem strahlenvollen Räthsel nur Sin großes ew'ges Ganze sehend, das Sich selbst genügt. Sin Wert ohn' einen Werkmann, Gedicht ohn' einen Dichter, wo man Gott Gleich einem Luggespenst verjagen muß.

Die Klarheit, die ihr finstes Aug' nicht fast.
Richts kann, so sagen sie, die Kadel des
Erloschnen Jesus Christus wiederum
Auf seinem weiten Grade entsanden, und
Der Athem des Jahrhunderts trägt dahin,
Bohin sie alle gehn, die Sterblichen
Der Götter, Stud vor Stud, auch seine tobte
Religion noch fort. So wandern sie,
Bohin der Zusall führt, des Glaubens Quellen
Auf Erden all vertrocknend, ihr Geseh
Bon Trümmern bin zu Trümmern siets erfüllend,
Nach Irrihum, Lüge, Gotteslästrung trachtend,
Und nehmen in der Arbeit, die sie treiben,
Das Richts als Grundsoff eines Ehaos an.

Die Andern folgen, ihre matten Arkfte Erwedend, eine beil'ge Arche mitten In einer Sundfluth der Gottlosen, Mäher -Auf einem im voraus bereiten Felde, Mit frommem Herzen und dem Seberauge Des Menschenstammes tausendfachem Unweg, Den Gottes Hand beradstürzt bald, bald rückführt, Und der, wenn unser Blick die Ordnung draus Verbaunet wähnt, in unermessener Spirale geht endlosem Ziele zu. Mag nun der Fluß in tiefes Dunkel fallen, Mag Gottes Stern auf seinen Wellen lenchten

Sie feben, baf ber beil'ae Beift, ber ibm Den Beiftand leibt, an feiner Quelle ibn Empfangt und über feinem Laufe macht, Ihm folgend, leitend, mit bem Alagel bedenb, Ein Flug, als fei entftammt er ew'gen Ufern. Rar fie fleat Chriftus, und fein Dag wird tommen. Mit einem Seelenblich die Bulunft bellend, Sebn fie, als eingige Bilbungsfraft ber großen Gebahrung, ber Befreiung einer Belt, Ibn vorfiehn und fein Rreut, bes Gludes Beiden, Das über Franfreich weilt, von aller Gleichbeit Die achte mabre Baffermage merben. Denn Frankreich, unbeilbringend oder fegnend, Db Sonn', ob Bulfan, muß bie Belt erhellen; Denn Leben bat fein Bolt und mard im Berben Bor allen Nationen auserlefen Bon bem Allmachtigen.

Dieses Bolt, so groß im Ariege, Brach nicht Gott ben alten Schwur.
Jene Danfie irrer Frevler
Gehn vor Gott vorüber nur.
Du Schüler Petri, der verbannte,
Schon morgen sieh, wie Jeder brannte,
Aufzubau'n, was wust gelegen.
Lohn und Strafe bringen Zeiten,
tind bestimmt von Ewigkeiten
In das Unglud wie der Segon.

Ewigleit, Beginn und Ende Unserm Dasein, unserm Tod. Grenzenloser Kreis, umschließend Bas sich unserm Aug nicht bot: Du Körper unser flüchtigen Schatten, Wahrheit deß, was geträumt wir hatten, Hoffnung für des Unglücks Schelten, Grund voll Weisheit und Bestehen, Von der Pyramide Dreben Aufgebaut aus tausend Welten.

Das Schicksal einer Batte, eines Reiches Bie einer Belt, es bangt ja nur an biefer Unfichtbar tiefen Burgel. Suchet nur Sie auszureißen, Alles bebt bann plbblich. Der Tempel ber Gesellschaft, nie besteben Rann ohne Gott er. Barte, beil'ger Priefter! Bach' über uns und bete. - Barte! - Dann, Das Auge auf fein bobes Baterland Gerichtet, so wie der verlorne Sohn Muf feines Baters Seerd, fehrt flets ber Menfch Rach hundert Frren boch jum Ewigen Burud. Deb! wenn ein Staat von ben Altaren Sich trennt! Dit nacten Armen beulend bann Bemachtigt feiner fic bie Anarchie, Und einfam, ohne Bufunft, und getroffen Bom Anathem, firbt er, unifchlungen von Der Syber fürchterlichen Windungen.

So ficht ein Schiff, auf gunfigen Bogen fdwebenb, Bom giergen, unermeflichen Dolppen Mit seiner Unform plotlich fich erariffen. Die Daften fchmanten und es flebt, gefeffelt An feinen Feind. Das Ungeheuer schleubert Den Sturm umber, und überschattet es Mit feiner Arme 3meigen gang. Bergebens Befampfen die erbebenden Matrofen, An den Rublbornern bangend diefes Unthiers, Bereint, mit Gifen, das fich flumpft, die Glieder Won Moos umfiridet und Korallen. Bird milder ... frachen bort von Beit zu Beit Man bas Gerippe bes erbrudten Schiffs. Das Meer erwettert feine tiefen Bunben. Die ausgelbichten Donner rauchen in Dem Schoof ber Bogen, und fein Sieger, ber Die Rnoten nur verdoppelt, ift nun ibm Schon nichts mehr als ein fchlammbebedtes Grab.

Alegander Soumet.

CINCOLANIA.



Berlin, gebrudt bei M. 28. Dann.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| Taken from the building |                     | É |
|-------------------------|---------------------|---|
| MAY 2 - 1915            |                     |   |
| MYZI                    |                     |   |
|                         |                     | · |
|                         |                     | ŧ |
|                         |                     | 7 |
|                         |                     | - |
| {                       |                     | 3 |
| <del>}</del>            | 7.                  | - |
|                         | 10.4                |   |
|                         |                     | 1 |
|                         |                     |   |
|                         |                     | 1 |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         |                     |   |
|                         | Digitized by Google |   |
|                         | 3,000               |   |
|                         |                     |   |